debrace (pla

Han Committee

- ....

ing - Northe

\_\_

and the second

1.00

1. 1.

\_

(1969) Barrier

Fr. 8 - 4 4 8 - 5 - - -

. 17.552

Mittwoch, 11. September 20054 / 10 11

And Springer Verlag AG. Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. Tel. 0 20 54 / 10 11

Wichtige Telefon-Nummern der WELT: Zentrahredsktion Bonn (02 28)
304-1 / Anzeigenamahme Kettwig (0 20 54) 10 15 24 / Vertriebsahteilung Hamburg (040) 347-1 - Pflichtblatt an allen deutschen Wertpaplerbörsen

## DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 211 - 37.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 38,00 bfr. Dänemark 8,75 dkr. Frankreich 7,00 F, Griechenland 120 Dr. Großbritannien 65 p, Italien 1500 L, Jugoslawien 275,00 Din, Luxemburg 28,00 Mr. Nederlande 2,20 bfl. Norwegen 7,50 nkr. Österreich 14 dS. Portugal 115 Esc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 2,00 sfr. Spanien 150 Pts. Kanarische Inseln 175 Pts.

#### TAGESSCHAU

#### POLITIK

Appell: Ost-Berlin ist jetzt auch von einem hoben Gast aus dem neutralen Ausland gemahnt worden, sich an die Schlußakte von Helsinki zu halten. Bei einem Essen Honeckers für den finnischen Premier Kalevi Sorsa forderte der Gast, die KSZE-Akte "im Leben umserer Staatsbürger Wirklichkeit werden zu lassen. (S. 4)

Berlin: Eine positive Bilanz der jüngsten wirtschaftlichen Entwicklung zog der Regierende Bürgermeister Diepgen vor der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. "Berlin ist eine Stadt im Wachstum", sagte Diepgen. Die Gesamtbeschäftigung liege um ein Prozent höher als vor einem Jahr, erstmals seit 1981 sei der Anteil der Bundeshilfe am Berliner Landeshaushalt gesunken.

Nachfolger: Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags und damit Nachfolger des verstorbenen Werner Marx wird der CDU-Abgeordnete Hans Stercken (62). Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion nominierte ihn auf ihrer Tagung in Berlin. (S. 2)

"Vorwärts": Entgegen dem Rat des zurückgetretenen SPD-Schatzmeisters Wischnewski soll die defizitäre SPD-Wochenzeitung in der jetzigen Form erhalten bleiben. Wischnewski wollte sie zunächst nur noch monatlich erscheinen lassen. (S. 12)

Aufruhr: Bei den schwersten Rassenkrawallen, die das Land seit dem Aufruhr in Südlondon vor vier Jahren erlebt hat, sind in der mittelenglischen Industriestadt Birmingham mindestens zwei Personen getötet und 30 verletzt worden. Dutzende von Geschäften, eine Kirche, eine Geststätte und eine Autowerkstatt wurden niedergebrannt (S. 5)

Schiiten: Israel hat die letzten 119 Libanesen freigelassen, die wäh-rend des Libanonfeldzugs und bei späteren Razzien gefangengenommen worden waren.

Afghanistan: Nach einem Monat haben die sowjetischen Truppen ihre Offensive gegen den Wider-stand im Osten des Landes eingestellt. Auf beiden Seiten gab es schwere Verluste. Den Sowjets sei es aber nicht gelungen, den Nachschub für den Widerstand aus Pakistan zu unterbrechen, berichteten westliche Diplomaten.

Medien: Alle innerhalb der EG produzierten privaten Fernseh-programme sollen künftig in Hamburg ins Kabelnetz eingespeist werden können. Nach einer Entscheidung der Senatskanzlei sollten die Piogramme aus EG-Ländern auch schon vor dem In-kraftreten des Hamburger Mediengesetzes, in dessen Entwurf eine entsprechende Regelung vorgesehen ist, gleichgestellt werden.

#### ZITAT DES TAGES!



99 Nur wenn die Unternehmen durch den Einsatz neuer Technologien wettbewerbsfähig bleiben, sind sie in der Lage, Arbeitsplätze zu erhalten beziehungsweise einen beachtlichen Teil mit Hilfe der Technik eingesparter Arbeitsplätze wiederzugewinnen Heinrich Franke, Präsident der Bundes-anstalt für Arbeit FOTO: DIE WELT

#### WIRTSCHAFT

dukt ist im zweiten Quartal 1985 Legislaturperiode will Bonn noch Abzug der Inflationsrate lag der Wert noch um 3,2 Prozent über dem Voriahresniveau. (S. 13)

Keine "Job-Killer": Mikroelektronische "Chips" führen unter dem Strich nicht zu mehr Arbeitslosigkeit, sondern sichern im Gegenteil bestehende und schaffen neue Arbeitsplätze, heißt es in einer Dokumentation des Bundesforschungsministeriums. (S. 13)

Steuern: Über eine Abschaffung der Börsenumsatz- und der Ge-

Wachstum: Das Bruttosozialpro- sellschaftssteuer in der nächsten

Autoindustrie: VW ist es erstmals gehungen, auf dem europäischen Pkw-Markt die Spitzenposition zu übernehmen. (S. 17)

Börse: Auslandskäufe beschleunigten gestern das Tempo am Aktienmarkt. Der Rentenmarkt war gut behauptet. WELT-Aktienindex 214,11 (211,79). BHF-Rentenindex 105,131 (105,136). Performance Index 107,437 (107,411). Dollarmittelkurs 2,9480 (2,9455) Mark. Goldpreis 321,65 (319,35) Dollar.

Passion: Bei den Berliner Festwochen brachte Mauricio Kagel in Anwesenheit des Bundespräsidenten sein Chorwerk "Sankt-Bach-Passion\* zur Uraufführung. Kagels Bach-Huldigung in Form einer geistlichen Passion war von einigen Mitwirkenden mit dem Vorwurf der Blasphemie boykottiert worden. (S. 23)

Analphabeten: Derzeit gibt es weltweit 889 Millionen Erwachsene, die weder lesen noch schreiben können, berichtete die UNO-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur auf dem internationalen Alphabetisierungstag in Paris. Den größten Anteil daran habe Asien mit 660 Millionen. (S. 23)

#### **SPORT**

Riskunstlauf: Erfolgstrainer Zöller wird von der Deutschen Eislauf-Union nicht mehr als Kadertrainer akzeptiert. Er weigert sich, mit der deutschen Meisterin Claudia Leistner zu arbeiten.

**Boxen:** Beim 3. Weltcup der Amateurboxer Ende Oktober in der künftigen Olympiastadt Seoul werden sowohl alle osteuropäischen Verbände als auch die Nationalstaffel Kubas teilnehmen.

#### **AUS ALLER WELT**

Boykott: 250 000 Schulkinder sind in New York you ihren Eltern vom Unterricht ferngehalten worden, weil ein Schüler einer Grundschule an der Immunschwäche Aids erkrankt ist. Der Name der Schule wird von den Behörden verschwiegen. Die Eltern wollen. daß das Kind vom Unterricht ausgeschlossen wird. (S. 24)

Neue Opfer: Der florentinische Liebespaarmörder hat jetzt insgesamt schon 16 Menschen auf dem Gewissen. An einem einsamen Feldweg wurden die Leichen eines französischen Liebespaares gefunden. (S. 24)

Wetter: Heiter bis wolkig, 19 bis

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Unsere neuen Tabus Gastkommentar von Professor Ilrich Lohmar

erleger Helmut Schmidt: Er eibt sich selbst" – zu neuen Aufben - Von Herbert Schütte S. 3

rlin: Rechtsbereinigung der o allierten Verordnungen benen-Von F. Diederichs S. 4

deswig-Holstein: Die nahendie Kommunatwahlen bringen die teien auf Trab S.5

ch: Chirac greift Fabius' Fehderdschuh auf - Von August of Kageneck S. 7

.23 Grad.

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

SPD-Spitze rückt von Bülows Milis-Idee ab - Dregger: Wirklichkeit in Europa verkannt S. 12

WELT-Report Fortbildung: Wissen um gemeinsame Werte soll nicht veriorengehen S. 20 u. 21

Fernsehen: Serie Von Anfang an dabei (8): Chris Howland, Vater aller TV-Discjockeys

Storm-Briefwechsel: Produkt barmherziger Illusionierung - Gelernt, Unghick zu ertragen S. 23

## Beamte dürfen Streikende im öffentlichen Dienst ersetzen

Bundesarbeitsgericht entscheidet Rechtsstreit zwischen Post und Gewerkschaft

Beamte dürfen auch künftig die Tätigkeiten streikender Angestellter und Arbeiter des öffentlichen Dienstes für die Dauer des Arbeitskampfes übernehmen. Das hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Kassel gestern in einem von der Deutschen Postgewerkschaft (DPG) angestrengten Verfahren entschieden. Mit dem von den Gewerkschaften als "Streikbrecher" bezeichneten Einsatz von Beamten während eines Arbeitskampfes werde weder gegen die Neutralitätspflicht des Staates verstoßen, noch werde die Parität der beiden Arbeitskampfparteien entscheidend gestört, befand das BAG (Az.: 1 AZR

Bei dem von der DPG bis in die oberste Instanz geführten Verfahren ging es nach einhelliger Ansicht von Gewerkschaft und öffentlichen Arbeitgebern um eine Grundsatzentscheidung. Der konkrete Anlaß war der Aufruf der Postgewerkschaft zum Streik der Arbeitnehmer bei der Bundespost im November 1980. Damals sollte ein Tarifvertrag zur Regelung des Schichtdienstes durchgesetzt werden. Die Bundespost verfügte am 18. November 1980, daß Beamte zur Mehrarbeit herangezogen werden

gba. Bonn sollten und vorübergehend auch an-ninftig die dere als ihre regelmäßigen Aufgaben auf den bestreikten Plätzen von Arbeitern und Angestellten wahrnehmen sollten. Damit sollten die internen Betriebsstörungen infolge des Streiks aufgefangen werden.

Die Postgewerkschaft ordnete dies als Verstoß gegen die grundgesetzlich garantierte Koalitionsfreiheit und die Tarifautonomie ein. Sie forderte in einem Verfahren vor dem Arbeitsgericht, der Bundespost den Einsatz von Bearnten als "Streikbrecher" künftig zu verbieten. Das Arbeitsgericht gab der Klage statt; das Landesarbeitsgericht Köln dagegen wies sie mit Urteil vom 23. März 1984 ab.

In der Urteilsbegründung bezieht sich das BAG ausdrücklich auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 10. Mai 1984, nach der ein Beamter verpflichtet ist, einer Anordnung seines Dienstherm zur Tätigkeit auf einem bestreikten Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst Folge zu leisten. Das BAG argumentiert. daß die Bundespost wie jeder andere Arbeitgeber mit dem Beamteneinsatz "den Folgen eines Streiks begegnen" wolle. Diese Abwendung von Streik-folgen sei grundsätzlich jedem Ar-beitgeber, also auch dem staatlichen, erlaubt. Die Arbeitnehmer in der Wirtschaft dürften Streikarbeit verweigern, die Beamten hingegen hätten solchen Anordnungen Folge zu leisten. Insoweit befinde sich die Bundespost in einer "günstigeren La-ge" als private Arbeitgeber. Das BAG: "Dadurch wird jedoch die Parität der beiden Arbeitskampfparteien nicht entscheidend gestört." Der Streik der Arbeitnehmer werde durch den Beamteneinsatz nicht wirkungslos, denn der ordnungsgemäße Ablauf werde auf jeden Fall gestört. Gegen die Neutralitätspflicht des Staates im Arbeitskampf werde nicht verstoßen, weil der Staat hier selbst Betroffener sei und sich auch nicht mit hoheitlichen Mitteln gegen den Streik

Der stellvertretende DPG-Vorsitzende Klaus-Dieter Zemlin sprach von einer "Herausforderung" durch das Urteil. Die Koalitionsfreiheit der Beamten sei gefährdet. Ziel bleibe ein einheitliches Dienstrecht von Beamten, Arbeitern und Angestellten im öffentlichen Dienst. Demgegenüber begrüßte der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes (DBB), Alfred Krause, daß nun "Klarheit und Rechtssicherheit" herrsche.

## "Bleifrei" billiger? Vorstoß in Bonn

Initiative Zimmermanns / Finanzminister Stoltenberg äußerte sich bisber ablehnend

Bundesinnenminister Zimmermann erwägt einen Vorstoß, um bleifreies Benzin weiter zu verbilligen. Diese Initiative wird er heute nach Informationen der WELT mit Bundeskanzier Kohl und Bundesfinanzminister Stoltenberg erörtern. Zur Zeit ist bleifreies Benzin immer noch um durchschnittlich zwei Pfennig teurer als verbleiter Kraftstoff. Seinen Vorstoß deutete der Innenminister gestern in einer Erklärung zur Internationalen Automobilausstel-lung (IAA) mit den Worten an, die Bundesregierung müsse "alle Wege prüfen, ob und inwieweit für den Autofahrer das Angebot an bleifreiem izin noch attraktiver gestaltet v den kann".

Während sich das Bundesfinanzministerium bisher zu ähnlichen Forderungen Baden-Württembergs und der SPD-regierten Länder ablehnend äu-Berte, plädierte die CDU/CSU-Bun-

#### Bürgerliche siegen knapp in Norwegen

Die bürgerliche Regierung in Norwegen hat sich bei den Parlamentswahlen vom Montag trotz empfindlicher Verluste mit der Mehrheit von nur einem Mandat behaupten konnen. Es ist der knappste Ausgang einer Parlamentswahl seit 1947. Der siegreich gebliebene Ministerpräsident Kaare Willoch ist in diesem Jahrhundert der erste konservative Politiker Norwegens, der seine zweite Amtszeit antreten kann. Willoch kündigte an, daß er mit künftig 78 Abgeordneten der Koalition aus Konservativen, dem Zentrum und der Christlichen Volkspartei weiterregieren wolle. Der nicht zur Koalition gehörenden ultrakonservativen Fortschrittspartei, die noch mit zwei Mandaten im Parlament vertreten ist, wird eine entscheidende Rolle zukommen. Sie hat sich für Steuersenkungen stark gemacht und ist theoretisch in der Lage, alle Regierungsvorlagen zu

Seiten 2 und 7: Weitere Beiträge

destagsfraktion in der vergangenen Woche dafür, den Steuervorteil für bleifreies Benzin von heute vier Pfennig je Liter weiter zu spreizen. Sollte sich Zimmerman gegenüber Stolten-berg durchsetzen, könnte eine ent-sprechende Entscheidung schon heute im Kabinett fallen. Das Kabinett will heute auf alle Fälle beschließen. alle Dienstfahrzeuge des Bundes umzurüsten. Bisher sollten nur neue Fahrzeuge des Bundes schadstoffarm ausgerüstet sein. Zimmermann: Mit einem solchen weltweit noch nicht vorhandenen Programm bestätige

für die privaten Autofahrer ein deutli-Zimmermann begrüßte die "umweltpolitische Offensive" der Automobilindustrie, die mittlerweile 130 umweltfreundliche Katalysator-Modelle anbiete. Die Industrie habe die

von der Bundesregierung initiierte

die Bundesregierung "ihre umwelt-

politische Vorreiterrolle" und setze

#### Handwerk begrüßt neue Kabelgebühr

Wer noch in diesem Jahr einen Kabelanschluß für eine Wohneinheit beziehungsweise für ein Einzelhaus beantragt, braucht unter bestimmten Voraussetzungen nur 500 Mark zu zahlen, auch wenn sich der Postverwaltungsrat der von Minister Schwarz-Schilling vorgeschlagenen Gebührenerhöhung auf 750 Mark zum 1. Januar 1986 anschließen sollte. Das Postministerium bestätigte gestern, Voraussetzung sei, daß der Anschluß "innerhalb der nächsten zehn Monate geschaltet wird und dann eine Gebührenpflicht besteht".

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks äußerte die Erwartung, daß von der Gebühren-Staffelung nach Wohneinheiten wichtige Impulse für die Entwicklung des Kabelfernsehens ausgehen werden. Der Verband wies darauf hin, daß bereits von der zweiten Wohneinheit an die Anschlußgebühr stark sinke. Bei 200 Einheiten betrage sie nur 37,50 Mark Ausrichtung auf den Umweltschutz verstanden; bei der letzten IAA vor zwei Jahren sei noch kein einziges "Umweltmodell" angeboten worden.

Zur Zeit, so erklärte Zimmermann weiter, seien annähernd 80 000 Fahrzeuge im Verkehr, die den strengen US-Abgasnormen entsprächen. Gut die Hälfte davon sei mit einem geregelten Drei-Wege-Katalysator ausgerüstet. Darüber hinaus hielten mehr als 245 000 Dieselfahrzeuge bereits die weniger scharfen europäischen Grenzwerte ein und seien daher schadstoffarm. Schließlich besitze die Bundesrepublik mittlerweile ein flächendeckendes bleifreies Tanknetz. Weitere 1000 74 sollen in Kürze hinzukommen.

Der SPD-Abgeordnete Klaus Lennartz kündigte einen Gesetzentwurf an, in dem eine weitere Steuersenkung für bleifreies Benzin gefor-

#### Kreml erinnert an SPD/SED-Vorstoß

Weitgehende Einigkeit in sicherheitspolitischen Fragen haben der sowjetische Parteichef Gorbatschow und der stellvertretende SPD-Vorsitzende Rau gestern im Ministerratsgebäude an der Kremlmauer demonstriert: Gorbatschow griff die von SPD und SED im Juni gemeinsam vorgeschlagene "chemiewaffenfreie Zone in Mitteleuropa" auf und kündigte an, eine derartige Vereinbarung zu respektieren und zu garantieren. wenn die USA sich ebenfalls dazu verpflichteten. Die Bundesregierung hat allerdings deutlich gemacht, daß sie sicherheitspolitische Bedenken habe und in dem von SPD/SED-Vorschlag eine Unterhöhlung der Genfer Verhandlungen über ein weltweites Verbot von C-Waffen sehe. Gorbatschow warnte Bonn vor "revanchistischen Impulsen". Rau berichtete, daß wegen der positiven Haltung zum SDI-Programm der USA die Bundesregierung "sehr kritisch eingestuft"

#### Die Jagd auf die "Techno-Banditen" DIETER THIERBACH, Bonn scher Güter" gesucht, bei dem Waffen

Was haben Colonel Najmeddin A. El-Yugi und J.C. "Pug" Smith gemeinsam? Antwort: Sie gehören zu den zehn meistgesuchten Techno-Banditen", die der amerikanische Zoll auf seiner schwarzen Liste stehen hat. Sie ist - in einer aktuellen Fassung - im vergangenen Monat erschienen und basiert auf den jüngsten Erfolgen der "Operation Exodus". Hinter diesem Namen verbirgt sich eine schlagkräftige Truppe des Zolls, die illegale Hochtechnologie-Exporte in Ostblockländer und das

El-Yugi, die Nummer acht auf der Liste, ein Versorgungs-Offizier aus Libyen, ist angeklagt, am größten illegalen Export-Fall der Vereinigten Staaten beteiligt zu sein. Er ist der angebliche Drahtzieher in einem Deal, bei dem Flugzeugteile nach Libyen über die Bundesrepublik und Italien verschoben wurden. "Pug" Smith, die Nummer zwei, ist Amerikaner und wird auch im Zusammenhang mit \_illegalem Verkehr strategi-

Verschieben von Kriegsausrüstungen

in Drittländer verhindern will.

nach Iran geschmuggelt wurden.

Die Nummer eins auf der Zöllner-Suchliste ist der 43jährige Deutsche Richard Müller. Der Flüchtling, bereits seit 1976 per Haftbefehl gesucht, wurde 1979 von einem kalifornischen Gericht in Abwesenheit zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Er ist angeklagt, hochwertige Computerausrüstung, ja sogar ganze Fertigungsstra-Ben zur Herstellung von Mikrochips in die Sowjetunion verschoben zu haben. Der Wert des Materials, das er lieferte, wird auf 58 Millionen Mark geschätzt; der tatsächlich von Moskau gezahlte Preis dürfte etwa dreimal so hoch liegen.

Der Zoll veröffentlicht diese Liste, so der Sprecher, "weil diejenigen, die bei der Technologie- und Waffen-schmuggelei mitmachen, wissen sollen, daß wir sie verfolgen, wo immer sie sich auch aufhalten." Daß der lange Arm sie tatsächlich erwischt, hat sich gezeigt, als die Briten im Mai einen der meistgesuchten "Techno-Banditen" in London verhafteten: Werner Bruchhausen.

Bereits seit Jahren verzeichnen die weltweit agierenden "Exodus"-Spezialisten Erfolge bei der Bekämpfung des Schmuggels mit "kritischen Datentechnologien". Die Liste wird in regelmäßigen Abständen auf den neuesten Stand gebracht und an die Zollbehörden vor Ort sowie an Bundesbehörden verschickt. Sprecher Edward Kittredge sagte, daß hauptsächlich Fotos und detaillierte Einzelheiten der Verdächtigen für die kom-menden "Steckbriefe" gesammelt werden sollen.

Der Zoll sieht sich außerstande, abzuschätzen, wieviel Material tatsächlich illegal außer Landes gebracht wird. Die Anzahl der Beschlagnahmen gibt, so Kittredge, einen kleinen Vorgeschmack auf die "Größe des Problems". Vom Beginn der Operation \_Exodus" im Oktober '81 bis zum Juni 85 beschlagnahmten die Zollinspektoren mehr als 4000 verdächtige Artikel im Wert von 274 Millionen US-Dollar. Bis zum März dieses Jahres wurden 579 Personen verhaftet, 369 von ihnen rechtskräftig verurteilt.

## **DER KOMMENTAR**

## Klarheit aus Kassel

GÜNTHER BADING

beitskampf jederzeit zur Abwendung von Streikfolgen durch ihren Dienstherrn, den öffentlichen Arbeitgeber, herangezogen werden. Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes in Kassel schafft die gerade im Bereich des Arbeitskampfrechts so häufig vermißte Klarheit. Der Einsatz von Beamten auf den Posten der streikenden und streikberechtigten Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst beschädigt weder die Tarifautonomie, noch verletzt er die Kampfparität der Tarifvertragsparteien – konkret waren es Bundespost und Postgewerkschaft. Das Bundesarbeitsgericht hat sich mit seiner Entscheidung nicht beeindrucken lassen von Kampfgeschrei und öffentlichem Druck gewerkschaftlicher Mas-

senmitgliedschaft. -Die obersten Arbeitsrichter haben nicht nur den Streit um eine Detailfrage des Arbeitskampfrechts entschieden. Sie haben das besondere Verhältnis zwischem dem Beamten und seinem Dienstherrn – von den Gewerkschaften seit jeher bekämpft - in seiner Substanz bekräftigt. Die Forderung des DGB nach einem Einheitsdienstrecht, nach Gleichstellung von Beamten, Arbeitern und Angestellten und damit nach Einführung des Streikrechts für die Beamten, ist und bleibt nach die-

Beamte sind keine "Streikbresem Urteil "abwegig". Sie liegt nicht auf dem Weg unserer Rechtsentwicklung. Das Bundesarbeitsgericht hat weiterhin gut daran getan, die in ihrer Loyalität gegenüber dem Staat gerade in Streik-Zeiten geprüfte Beamtenschaft ausdrücklich an den Spruch des Bundesverwaltungsgerichts vom vergangenen Jahr zu erinnern. Dieses Urteil stellt die Pflicht des Beamten über das persönliche Solidaritätsempfinden mit dem streikenden Angestellten oder Arbeiter. Beamte dürfen nicht nur auf Arbeitnehmerposten während eines Streiks arbeiten; sie müssen Anordnungen dazu in jedem Falle Folge leisten. Ein notwendiges Wort in einer Zeit, in der so mancher aus Begriffen wie "Widerstand" oder "Solidarität" eine individuelle Legitimation zu unrechtem Handeln herleiten möch-

> Das Bundesarbeitsgericht hat klar unterschieden, ob eine staatliche Institution - hier die Post - im Arbeitskampf als Betroffene des Konflikts oder als Trägerin hoheitlicher Aufgaben handelt. Als Betroffene braucht sie nicht neutral zu sein; bei hoheitlichem Handeln ja. Für die Diskussion um die Neutralitätspflicht der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit bei Streiks ist dies ein wichtiger Hinweis. Denn die handelt im Arbeitskampf niemals als Betroffene.

#### Weinberger: Die besten Gehirne für SDI-Projekt

Der Wunsch der US-Regierung, bei der von Präsident Ronald Reagan eingeleiteten Strategischen Verteidigungsinitiative (SDI) mit westeuropäischen Verbündeten zusammenzuarbeiten, wird nach Darstellung von berger durch den jüngsten Spionaseskandal in der Bundesrepublik Deutschland nicht beeinträchtigt. Bei einem Gespräch mit Journalisten aus NATO-Ländern beteuerte Weinberger in Washington, der Spionageskandal werde nicht dazu führen, daß die USA den europäischen Partnern Ergebnisse der Forschungsarbeiten für die Schaffung eines Raketenabwehrsystems im Weltraum vorenthielten, wenngleich die US-Regierung sich nach Kräften bemühe, den Diebstahl westlicher Technologie durch die So-

wjetunion zu verhindern. Weiter sagte Weinberger: "Spionage ist immer unangenehm, und wir tun unser Bestes, um uns davor zu schützen, aber wir werden nicht sagen, wir können Europa nichts mehr anvertrauen, weil in Europa spioniert wird. Traurigerweise kommt auch in den Vereinigten Staaten Spionage vor. Auch wir haben auf diese Weise Verluste erlitten."

Der amerikanische Verteidigungsminister äußerte die Hoffnung, daß die verbündeten Länder ihren mit Spitzentechnologie befaßten Firmen die Beteiligung am SDI-Projekt genehmigten. Er meinte, die besten Gehirne der Welt müßten an das Projekt gesetzt werden. "Staatliche Beteiligung ist weder wünschenswert, noch wird sie verlangt", fuhr er fort.

#### "Einmischung verzögert Reform in Südafrika"

DW. Johannesburg

Von ausdrücklicher Unterstützung bis zu völliger Ablehnung reichen die Reaktionen des In- und Auslands auf die von US-Präsident Ronald Reagan gegen Südafrika verhängten Sanktionen. Während der amerikanische Vivon Krediten sowie die Exportbeschränkungen für Computer- und Nukleartechnologie als ein "Signal an die südafrikanische Regierung" ver-teidigte, erklärte der farbige US-Politiker Jesse Jackson, die Sanktionen

#### SEITE 8: Die Sanktionen

reichten nicht aus, um Änderungen in der Rassentrennungspolitik herbeizuführen.

Südafrikanische Finanzexperten waren der Ansicht, der größte Teil der verhängten Sanktionen werde kaum Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Auch Regierungschef Pieter Willem Botha ist der Überzeugung, daß die Maßnahmen "weniger schädlich" seien als die vom Kongreß vorgeschlagenen Gesetze. Er betonte gleichzeitig, daß Südafrika selbst entscheiden werde, was in seinem Interesse liege. Die friedliche Reform könne durch "auswärtige Einmischungs-

versuche nur verzögert werden". Aus Protest gegen die Apartheidpolitik haben gestern mehrere Bundestagsabgeordnete der Grünen die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Pretoria "besetzt". Die Abgeordneten wollen das Gebäude erst nach 48 Stunden wieder ver-

## "Solidarität"-Aufruf zu Wahlboykott ohne Walesa

Der polnische Arbeiterführer will sich erst später äußern

Hundert führende Mitglieder der

verbotenen polnischen Gewerkschaft "Solidarität" haben zu einem Boykott der Parlamentswahl am 13. Oktober aufgerufen. In dem westlichen Journalisten übergebenen Schreiben nennen die Unterzeichner die Wahl des Seim eine "Farce" und fordern ihre Landsleute auf, ihr aus Protest gegen politische Unterdrückung und zunehmende Armut in Polen fernzubleiben. Zu den bekanntesten Namen unter dem Appell zählen die des inhaftierten ehemaligen Breslauer Gewerkschaftsführers Wladyslaw Frasyniuk, des "Solidarität"-Beraters Jacek Kuron und des früheren Pressesprechers der Gewerkschaft, Janusz Onyszkiewicz.

Dagegen hat der letzte Vorsitzende der "Solidarität", Lech Walesa, den Appell nicht unterzeichnet. Ein Sprecher des Arbeiterführers erklärte auf Anfrage in dessen Danziger Wohnung. Walesa werde zu gegebener Zeit eine eigene Erklärung zu der Parlamentswahl abgeben. Im Gegensatz zu ihm gehören die Walesa-Riva-

DW. Warschan len Andrzej Gwiazda, Marian Jurczyk und Jan Rulewski zu den Unterzeichnern des Boykottaufrufs. Darin wird eine Teilnahme an der Wahl als "Unterstützung für die auf Gewalt gestützte Partei-Staatsdiktatur" abgelehnt. Auch würden mit einem Urnengang die "zynischen Beschränkungen der Menschenrechte" gebilligt, heißt es weiter in der Erklärung der mit Ausnahme Frasyniuks auf freiem Fuß befindlichen Gewerk-

> Äußerst skeptisch gegenüber den Wahlen zum Seim haben sich auch die katholischen Bischöfe des Landes geäußert. Das Regime ist darum bemüht, dem Episkopat eine Stellungnahme zugunsten der Wahlen abzuringen. Darauf deutet auch die Absicht General Jaruzelskis hin, noch in diesem Monat vom Papst in Rom empfangen zu werden. Walesa hatte vor wenigen Tagen ein Gespräch mit Primas Glemp. Bei dieser Unterredung dürfte es ebenfalls um eine Erklärung für oder gegen ein Wahlboy-

## DIE • WELT

## Bisher viel Ausgespartes

Von Wilhelm Hadler

Desser als erwartet lassen sich die Verhandlungen der EG-Außenminister in Luxemburg an. Auch die Mitgliedsstaaten, die sich beim Mailänder Gipfel gegen eine Regierungskon-ferenz zur Revision der Römischen Verträge zur Wehr gesetzt hatten, zeigen guten Willen. Daraus aber den Schluß zu ziehen, die Hindernisse für eine vertragliche Absicherung der außenund sicherheitspolitischen Zusammenarbeit seien im Schwinden und die Bereitschaft wachse, neue Regeln für die Kompetenzverteilung zwischen Ministerrat, Kommission und Parlament zu akzeptieren, wäre verfrüht. Auch die These der Bundesregierung, es genüge, den Reformzug in Bewegung zu setzen, um die zaudernden Partner zum Aufspringen zu veranlassen, bedarf noch der Bestätigung-allzu leicht kann der Zug

Der Einstieg in die Reformdebatte ist vor allem deshalb gelungen, weil die Luxemburger Präsidentschaft die zur Dis-kussion stehenden Probleme geschickt präsentiert hat. Ihr vorbereitendes Papier läßt offen, wie weit die erforderlichen Verbesserungen im Beschlußverfahren innerhalb des derzeitigen Vertragsrahmens möglich sind. Auch die von einigen Mitgliedsstaaten abgelehnte Ausdehnung der Mitsprache rechte des EG-Parlaments und die Frage, ob die politische Kooperation einen gesonderten Vertrag nötig macht, wurde vorerst ausgespart.

Vor allem den Briten, die Vertragsänderungen ablehnen, erleichtert das Papier die Teilnahme an den Verhandlungen. Die zögernden Partner können sich jetzt von Fall zu Fall die Argumente für eine Änderung der Entscheidungsverfahren anhören und die Beweislast für die Notwendigkeit von Vertragsergänzungen anderen zuweisen.

Vertragsänderungen sind gegen Briten, Griechen oder Dänen nicht möglich. Sie bedürfen zudem einer Ratifizierung durch alle nationalen Parlamente. Damit bleibt die Gefahr bestehen, daß die Reformdiskussion sich erneut in Länge zieht oder wieder einmal nur zu unverbindlichen Absichtsbekundungen führt. London hat bereits davor gewarnt, "zu viele Zielsetzungen in den Weihnachtsbaum zu hängen".

## Verantwortungsgefühle

Von Rüdiger Moniac

Die bitteren Früchte einer unreifen SPD-Politik hat Johannes Rau in Moskau schlucken müssen. Gorbatschow hat sie ihm gepflückt, als er sagte, die Sowjetunion sei bereit, die Einrichtung einer von chemischen Waffen freien Zone an der Trennungslinie in Mitteleuropa zu unterstützen und zu garantieren, wenn dies die USA auch täten. Rau konnte angesichts dieser Dreistigkeit - in diplomatischen Formen, versteht sich nicht auf den Tisch schlagen und die wirklich verläßliche chemische Abrüstung, die nur weltweit denkbar ist, einfordern. Er ware sonst seinen eigenen Genossen in den Rücken gefallen, die als "Neben-Regierung" zur in Bonn verantwortli-chen Bundesregierung den Plan einer chemiewaffenfreien Zone mit der SED in Ost-Berlin ausgehandelt hatten.

An dieser unreifen Frucht zeigt sich, wie schnell die Handungsfähigkeit eines für die Kanzlerkandidatur vorgesehenen Politikers eingeengt wird, wenn er auf das Handeln der "Baracke" und der Fraktion keinen Einfluß hat. Rau müssen angesichts solcher Festlegungen düstere Ahnungen befallen. In der C-Waffen-Frage jedenfalls schaffen partielle davon freie Zonen nicht mehr Sicherheit, sie gaukeln sie vielmehr nur vor.

Zu ähnlich deftigen Wörtern zu greifen, ist geneigt, wer darüber hinaus zur Kenntnis nimmt, was das SPD-Präsidium übrigens in Abwesenheit Raus - in Bonn soeben als gemeinsame Meinung beschloß. Zur Verteidigung der Bülowschen Thesen ließen sich die Spitzengenossen zu dem bemerkenswerten Satz hinreißen: "Die Bundesregierung läßt sich im Strom eines Wettrüstens treiben, das die Unsicherheit ständig steigert." Eine von der Wirklichkeit weiter entfernte Aussage über die Bonner Politik hat man lange nicht mehr lesen können allenfalls aus den Reihen der Grünen.

Wer das für richtig hält, der hat wohl ein gestörtes Verant-wortungsgefühl für das Ganze. Ein Wettrüsten findet nämlich nicht statt. Und eine Analyse der amerikanischen und sowjetischen Rüstungsanstrengungen und der diplomatischen Initiativen zur Abrüstung zeigt, daß an der Spirale der Steigerung militärischer Macht in der Sowjetunion und nicht in den USA

#### Partei der Mittelklasse

Das Wort Sozialismus nehmen sie am liebsten gar nicht in den Mund, sie nennen sich Sozialdemokraten. Sie plazieren sich selbst links der Mitte, holen bisher allerdings ihre meisten Anhänger von den Tories. Sie trennten sich 1981 von der Labour Party, um eine Alternative ohne gewerkschaftlichen Ballast zu bieten, stellen aber fest, daß sie dabei sind, eine Partei der Mittelklasse zu werden.

So stellt sich die dritte Kraft der britischen Politik dar, die mit ihrem Partner, den Liberalen, Chancen hat, nach der nächsten Wahl mitzuregieren. Die Sozialdemokraten (SDP) haben sich bisher überraschend gut behauptet, nicht zuletzt wegen der wachsenden Ablehnung des Thatcherismus und der fast hoffnungslos erscheinenden Zwietracht innerhalb der Labour Party, die kürzlich auf dem Kongreß des Gewerkschaftsbundes demonstriert wurde. Aber solange die traditionell engen Bande zwischen Gewerkschaften und Labour Party bestehen – die Fachgewerkschaften sind fast alle über den Gewerkschaftsbund der Partei angeschlossen -, wird es der SDP schwerfallen, in diese Arbeitnehmer-Bastion einzubrechen. Unmöglich sollte dies allerdings nicht sein: schon 1979 und 1983 stimmten ungefähr dreißig Prozent der Gewerkschafter nicht für Labour. Deswegen verwundert es nicht, daß die SDP hauptsächlich auf Kosten der Tories wächst; meist sind es ursprüngliche Labour-Wähler, die nun SDP wählen.

In ihrer Politik plädieren die Sozialdemokraten, mit dem Arzt David Owen an der Spitze, für eine soziale Marktwirtschaft. Owen bezieht sich hierbei gern auf das deutsche Beispiel. Sie wollen keine Wohlfahrtsstaat, der mit Schulden finanziert wird, und stehen fest zur NATO. Von Margaret Thatcher unterscheiden sie sich vor allem, weil sie – so meint die SDP - völlig dem Monetarismus verfallen sei, der, im Exzeß betrieben, "menschenfeindlich" sei. Owen will "ein gerechteres Großbritannien", so die Parole des Parteitages. Derzeit vertraut der sozialdemokratisch-liberalen Allianz rund ein Drittel der Wählerschaft. Hält diese Stimmungslage an, wird die dritte Kraft in nicht allzu ferner Zukunft beweisen können, ob ihr "radikaler Weg der Mitte" die Genesung bringt.



Wundersame Erhebung

## Unsere neuen Tabus

Von Ulrich Lohmar

Lan, daß jedes Ding seine zwei Seiten hat, meistens sogar mehr. Doch in der Wirklichkeit des Lebens tun wir uns schwer, diese Tatsache zu beherzigen. So meinen die meisten Deutschen heute sicherlich, daß wir in einer Zeit der "Aufklärung" leben, also ohne Tabus auskommen. Tabus sind Themen, über die man entweder öffentlich überhaupt nicht spricht oder zu denen man nur eine und keine andere Meinung zu haben hat. Das war zum Beispiel früher mit der Sexualität so, die von besorgten Eltern dem Klapperstorch zugeschoben wurde und auch sonst nur hinter vorgehaltener Hand diskutiert werden konnte. Aber heute? Berichtet das Fernsehen nicht über alles und jedes? Kommen auf dem Bildschirm nicht alle denkbaren Meinungen zu Wort, abgeschirmt von den öffentlich-rechtlich betrauten gesellschaftlichen Gruppen in unserer vermeintlich tabufreien Gesellschaft?

Leider trügt dieser Schein be-trächtlich. In Wirklichkeit haben durch neue Vorurteile ersetzt, die ja immer der Hintergrund der Tabus sind. Machen wir einige Proben auf das Exempel:

Nehmen wir zum Beispiel an, ein Fernsehkommentator würde öffentlich die Meinung verfechten. die Frauen schickten sich an, eine Art "Überparität" über die Männer zu erringen, ein neues Matriarchat zu errichten, indem sie ihre alten "Waffen" mit immer neuen Rechten und neuerdings mit dem Anspruch auf Parität in allen Ämtern kombinieren.

Die Folge einer solchen Äußerung wäre ein Sturm der Entrüstung. Man würde den Verantwortlichen vor den Fernsehrat des ZDF zitieren oder vor die Rundfunkräte der ARD. Vermutlich würde der arme Irre in das Archiv seiner Rundfunkanstalt versetzt und damit mundtot gemacht. Hätte aber eine Frau solch Ungeheuerliches gesagt, dann fiele sie der kollektiven Mißachtung ihrer Geschlechtsgenossinnen anheim, aber dieser Fall ist ohnehin undenkbar. Die Frauen – ein tabufreies Thema?

Oder nehmen wir die Diskussion um die Arbeitslosen. Jedermann kann wissen, daß mehr als eine Million der deutschen Arbeitslosen so

unzureichende Berufsqualifikationen haben, daß sie für die freien Stellen auf dem Arbeitsmarkt nicht in Betracht kommen. Die Schweizer hatten vor Jahren ein ähnliches Problem. Sie entschlossen sich kurzerhand, den Großteil der Gastarbeiter nach Hause zu schicken und dadurch Platz für die mangelhaft ausgebildeten jungen Schweizer zu schaffen.

Würde bei uns ein Politiker solches fordern, dann wäre er, wie man so schön sagt, weg vom Fenster. Wir leisten uns statt dessen das mehr als seltsame Argumentations-Kunststück, die Gastarbeiter behalten zu wollen und zugleich den deutschen Unternehmern anzulasten, daß die unzureichend ausgebildeten jungen Deutschen keinen Job finden. Das Ganze nennen wir dann "Massenarbeitslosigkeit". Tabufrei?

Oder wenden wir uns einem dritten Beispiel zu: Als der Schah in Persien herrschte, wurden Hunderttausende von Deutschen nicht müde, seine Absetzung zu fordern. obwohl sie von den Lebensbedinnung hatten oder davon doch nur vom Hörensagen wußten. Nachdem nun aber die islamischen Revolutionäre eine wahre Blutherr-

#### **GAST-KOMMENTAR**



Professor Ulrich Lohmar, Mitglied des Bundestages (SPD) von 1957 bis 1976, lebt als freier Wissen-

schaft in Iran errichtet haben, hört man von den gleichen Protestierern keinen Laut mehr. Ähnliches gilt für die grausamen Verhältnisse Vietnam oder Kambodscha, nachdem die Amerikaner dort ihren Krieg verloren haben.

Oder für Nicaragua, wo die heuti-gen Machthaber immer noch als die Herolde einer demokratischen Entwicklung gefeiert werden. Südafrika ist das neueste Beispiel für die moralisch Einäugigen, sich darüber zu entrüsten. Niemand von ihnen denkt jedoch darüber nach, was denn im Ernstfall mit den gut vier Millionen Weißen geschehen könnte, wenn sie der Mehrheit der Schwarzen auch die Macht überließen. Es gibt in ganz Afrika kein anhaltendes Beispiel, daß auf die Kolonialherrschaft eine demokratische und zugleich wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung gefolgt

Dies alles sind neue Tabus in unserer veröffentlichten Meinung. Wer sie verletzt, hat dafür mit öfnen, sei es mit einem Karriereknick, mit Mißachtung oder mit Isolierung. Natürlich sind die erwähnten Beispiele keine Einladung dazu, nun das Gegenteil der neuen Tabus für richtig zu erklären. Es geht nur darum, sich darüber klar zu bleiben, daß alle Dinge eben mehrere Seiten haben. Erst dann kann man abwägen, welcher Ausweg aus einem Dilemma denn für alle Beteiligten vielleicht vernünftig und gangbar wäre.

Bei alledem fällt besonders ins Auge, daß Demonstranten in der Bundesrepublik Deutschland heute in aller Regel dazu neigen, ein "Versagen" bei uns selbst, bei den Industrieländern, beim Kapitalismus oder bei den Weißen zu suchen. Die Nationalsozialisten taten zu ihrer Zeit das Gegenteil: Sie machten "die anderen" für alle Unbill auf der Welt verantwortlich: die Juden, die Phytokraten oder die Bolschewisten. Ist diese Neigung zu extremen Urteilen, zu Tabus also, denn wirklich ein unausrottbarer Teil unseres Nationalcharakters? Oder werden wir, die Deutschen, vielleicht doch einmal erwachsen und lernen, erst nachzudenken und dann zu urteilen?

### IM GESPRÄCH Hans Stercken

## Ein Entwicklungshelfer

Von Eberhard Nitschke

ls Student der klassischen Philo-A is Student der klassischen Philo-logie, der Archäologie, Germani-stik, Geschichte und Pädagogik mit der Promotion beschäftigt, hatte Hans Stercken kurz nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland noch die Nerven, ein Kabarett mit dem an Berlin gemahnenden Na-men "Wintergärtchen" in der Ersatzhauptstadt Bonn zu führen. Der Beifall war groß, das Haus jahrelang voll. Stercken wird jetzt als Nachfolger des verstorbenen Werner Marx Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses des Bundestages, dessen Mitglied er seit 1976 ist. Er ist Katholik.

Nach kurzer journalistischer Tä-tigkeit bei einer Bonner Lokalzeitung wurde der Dr. phil. ins Presse- und Informationsamt der Bundesregie-rung berufen, das damals (1954) noch in der engen Ermekeilkaserne untergebracht war. Zunächst war er Sachbearbeiter für Frankreich, dann Leiter des Referats West- und Südeuropa. Dabei wurden Sterckens Talent für Organisation und vor allem seine Sprachkenntnisse entdeckt. Nacheininder lieh man ihn nach Kamerun, Senegal, Guinea und vor allem in die Türkei aus, wo er nach deutschem Muster im Auftrag der türkischen Regierung ein Presseamt aufbaute.

1961 schickte ihn die Bundesregierung als Beobachter zum Eichmann-Prozeß nach Jerusalem. Schon mit vorgeprägtem Interesse für die auswärtige Politik wurde Hans Stercken 1969 geschäftsführender Direktor der Bundeszentrale für politische Bildung", eines amtlichen Meinungsbil-

dungsinstituts.
Da der Wahlkreis Aachen-Stadt durch interne Ungeschicklichkeiten der CDU an die SPD übergegangen war, nahm sich Hans Stercken 1976, unterstützt von Frau Annemarie und seinen fünf Kindern, des Problems an. Man nahm Wohnung dicht neben dem historischen Rathaus und führte mit Einsatz aller (Familien-)Kräfte Wahlkampf. Der Wahlkreis wurde für die CDU zurückerobert.

1977 wählte die Deutsche Afrika-



Neuer Vorsitzender des Außenpolitischen Bundestags-Ausschusses: Stercken FOTO: G. W. ACHER

stiftung, die aus der von Eugen Gerstenmaier gegründeten Deutschen Afrika-Gesellschaft hervorgegangen war, Stercken zum Vorsitzenden. Spätestens seit dieser Zeit ist zum Engagement, das ihn unter anderem zum Vorsitzenden des Zusammenschlusses Deutsch-Griechischer Vereinigungen und zum Präsidiumsmitglied der Deutsch-Israelischen Ge-sellschaft machte, noch der Einsatz für Afrika und seine Probleme hinzu-

Stercken war der erste deutsche Abgeordnete, der in die äthiopischen lungergebiete fuhr, um sich über die Katastrophe zu informieren. In der Afrika-Debatte des Bundestages am 23. Januar appellierte er an die Sowjetunion, dem äthiopischen Satelliten die Schulden für Waffenlieferungen in Milliardenhöhe zu erlassen. Und in der Debatte über Südafrika riet er der Regierung zur Kontaktauf-nahme mit den gemäßigten Schwar-

Was bei der Aufzählung der vielen Auszeichnungen Sterckens nicht vergessen werden sollte: Er ist Träger des Ordens wider den tierischen 🚜

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

Schwarzwälder Bote

... so wird auch der (vor)gestern versuchte, relativ unblutig zusam-mengebrochene Putsch allenfalls als eine Episode in die Geschichte des Landes eingehen. Überhaupt verlaufen derartige Umsturzversuche, wenn sie nicht politische Hintergründe haben, fast immer ohne großes Blutvergießen. Zumeist handelt es sich darum, daß eine Gruppe von Generalen und Obristen die andere aus ihren Regierungsfunktionen vertreiben möchte, um selbst an die Quellen des aus Regierungsämtern traditionell genährten Wohlstandes zu gelangen. Der deutsche Tourist, vor allem, wenn er an den vielfältigen Vergnügungsangeboten dieses Landes interessiert ist, bemerkt von den Versuchen, die Machtstrukturen in der Thai-Hierarchie zu ändern, so gut wie nichts. Wie er auch kaum Gelegenheit hat, die Sozialstrukturen zu erkennen. In ihnen liegt die eigentliche Ursache für die gelegentlich aufbre-chenden Revolutionen im "Land des Lächeins" . . . Aber die werden durch

#### Hamburger @ Abendblatt

keine Militärrevolte verändert.

Ärger bekommt der Kanzler so oder so. Verweigert er sich dem Wunsch der FDP, ein neues Streikrecht zu schaffen, so überwirft er sich mit seinem Koalitionspartner. Ver-pflichtet er die Burdesanstalt für Arbeit, bei kunftigten Streiks strikte Neutralität zu wahren, so bekommt er es mit den Gewerkschaften zu tun. Ist

es in solch verzwickter Lage nicht das beste, so zu handeln, wie es die Sache verlangt? Was sie verlangt, das hatte Helmut Kohl schon 1984 erkannt, als 60 000 Metaller streikten und 140 000 ausgesperrt wurden. Die Folge dieses Arbeitskampfes war, daß 300 000 weitere Menschen beschäftigungslos wurden, weil ihre Betriebe nicht gen aus den bestreikten Gebieten bekamen. Die Unternehmer erwogen, wegen dieser katastrophalen Fernwirkung die Aussperrung auszudehnen. Aber Bonn intervenierte, und & der Kanzler versprach den Arbeitgebern, die Statuten der Bundesanstalt für Arbeit zu ändern, die inzwischen zur Streikkasse geworden war, indem sie an die mittelbar vom Arbeitskampf Betroffenen zahlte. Helmut Kohl hat bis heute nicht gehandelt.

#### Le Monde

Die Pariser Zeitung HiSt sich von Gipfelfo

Wer kann noch hoffen, die Öffentlichkeit mit den zuckrigen Mienen auf den Familienfotos zu täuschen, die bei jedem Europa-Gipfel gemacht werden? Daß einer der Partner ab und zu nicht mitspielt, gehört zu den 👂 Regeln. Daß die Briten, die nur widerstrebend dazukamen, es am wenigsten eilig haben, Europa den Weg zu ebnen, ist man gewohnt. Aber wenn der deutsch-französische Pfeiler, auf dem das gemeinsame Unternehmen bisher ruhte, nun auch noch nachgibt, so wagt man nicht mehr. Wetten auf die Zukunft der doch schon ein Vierteljahrhundert alten Institution

## Warum Kare Willoch kein Traumergebnis erzielte

Nach den Wahlen in Norwegen / Von Gottfried Mehner

Für Kare Willochs Dreierkoali-tion hätten unter kontinentaleuropäischen Verhältnissen die Stortingwahlen eigentlich einen großen Sieg bringen müssen. In den vergangenen vier Jahren war grundsolide Arbeit geleistet worden. Die Steuerzahler waren um 5,5 Milliarden Norwegische Kronen, umgerechnet rund 1,8 Milliarden Mark, entlastet worden, die Haushaltsrechnungen - eine skandinavische Rarität - schlossen mit Überschüssen, der Wohlfahrtsstaat war keineswegs abgebaut worden, sondern moderat weiterentwickelt worden.

Hinzu kam Schützenhilfe durch Konjunkturaufschwung. Und trotz allem verläßt Willochs bürgerlicher Block die Wahlkampfarena mit enttäuschenden 78 Mandaten, nur hauchdünn mehr als der Linksblock mit 77 Sitzen. Sein Mandatsvorsprung ist von üppigen sieben auf nur noch einen Sitz geschrumpft, seine künftige Regierung ist zudem dem Duldungs- und Störpotential der Fortschrittspartei ausgesetzt, die mit zwei Sitzen Zünglein spielen könnte. (Aus bürgerlicher Solidarität heraus wird sie das vermutlich nicht tun.) Die Sozialdemokraten unter der

Führung der temperamentvollen Gro Harlen Brundtland haben zu Beginn gewiß nicht die richtige Tonlage gefunden, wenn sie gegen die "gräßlich hohe Arbeitslosig-keit" von derzeit unter drei Prozent wetterten. Auch ihr Wahlkampfmotto Neues Wachstum für Norwegen" war angesichts des stärksten Konjunkturaufschwungs seit sechs Jahren, der mindestens vier Prozent Wachstum in diesem Jahr bringen wird, merkwürdig. Insge-samt gelang es ihnen aber recht gut, sich auf wählerwirksame Bereiche wie Gesundheitsvorsorge ("Keine Schlangen mehr vor Krankenhausbetten") und den Sozialbereich (etwa mehr Kindertagesheime) einzustellen.

Weitere sozialdemokratische Vorhaben standen wohl unter dem Motto: "Mit vollen Ölkassen läßt sich trefflich Wahlkampf führen". So wollten die Sozialdemokraten ein 20-Milliarden-Kronen-Füllhorn

über die Wirtschaft ausschütten, für Privatfernsehen und Werbung, das die Internationalisierung der norwegischen Unternehmen vorantreiben und die inländischen Produktionstechniken modernisieren sollte. Ob diese Pläne in der Wählergunst Wirkung zeigten, darf bezweifelt werden. Schon wählerwirksamer dürften "Garantien" ge-wesen sein, im Falle des Wahlsieges die wöchtenliche Arbeitszeit auf 37,5 Stunden sowie das Rentenalter zu senken.

Gegen dieses Ausgabenpotpourri hatte Willochs Koalition einen schweren, aber keinen aussichtslosen Stand; Mehr argumentativ denn impulsiv wurde herausgekehrt, daß die Ausgaben im Gesundheitsbereich einen Rekordstand erzielt hätten und daß ein Gießkannenprinzip bei weiteren öffentlichen Ausgaben nur die Inflation anheizte. Ansonsten trat Willoch dem Wähler vor allem mit der Botschaft gegenüber: "Wir machen weiter wie bisher".

Und erreicht worden war bislang einiges: etwa die Freigabe der Ladenöffnungszeiten, die Möglichkeit

Anreize fürs Aktiensparen, ein erleichterter internationaler Fernverkehr und ein weitgehend liberalisierter Kapitalmarkt. Die Bürgerlichen setzten ein Mindestmaß an privater Konkurrenz auch im Gesundheitsbereich durch, beseitigten einige wirre Bestimmungen bei Hauskäufen und werteten im Be-reich der Ölgesellschaften die pri-vaten Unternehmen Norsk Hydro und Saga Petroleum zu Lasten der staatlichen Statoil auf. Das Versprechen zu weiteren

Steuersenkungen konnte Willoch mit Rücksicht auf divergierende Koalitionsmeinungen nicht durchsetzen. Aber ob dies ein dicker Minuspunkt war, erscheint fraglich. War diese ruhige, aber zielstrebige Politik nicht wählerwirksam genug? Kommentare in der Schlußphase des Wahlkampfes, wie: Frau Brundtland hat die Wahlkampfschlager, Willoch aber Vertrauen, sprechen eigentlich dagegen Was Willoch von Herkommen

und Alter nicht konnte, war, die Wählermassen visionär zu begeistern. Da hatte Gro Harlen Brundtland einen leichteren Stand. Allein von der Ausstrahlung scheint sie die norwegische Seele besser zu treffen. Möglicherweise konnte sie auch allein aufgrund der Geschlechter-Solidarität bürgerliche Wählerinnen gewinnen. Die Sympathien der jungen Wähler dagegen scheinen zwischen den beiden Lagem ziemlich gleich verteilt gewesen: zu sein. Ein Handikap für Willoch dürfte

gewesen sein, daß er glaubte, seine wirtschaftspolitisch unzweifelhaf ten Erfolge sprächen für sich selbst. Aber auch hier gilt: Intellek tuelle Einsichten sind zwar wich tig, aber emotionale Appelle mod vieren stärker. In diese Linie pat. daß konservative Wahlverandal tungen generell schwächer besorht waren. Überhaupt Motivation Das Kopf-an-Kopf-Rennen in Varbin-dung mit einer Wahlbetengung von 78 Prozent scheint die Fermutung zu bestätigen, daß konservative Wahler nur wählen wenn es wirklich brennt, ansorsten aber sich eher passiv verhalten.





## "Er treibt sich selbst" – zu neuen Aufgaben

Um den Politiker Helmut Schmidt ist es ruhiger geworden, er meidet den tagespolitischen Streit. Um so ernster nimmt der Herausgeber der "Zeit" seine künftige Arbeit als Verleger. Der Mann, der im Scheinwerferlicht stand, richtet nun die Scheinwerfer selbst,

Von HERBERT SCHÜTTE

m winzigen Bibliotheksraum im sechsten Stock des Hamburger Pressehauses nehmen jeden Freitag drei Herren Platz und blicken bei offener Tür kontrollierend auf den Flur: Es sind die Sicherheitsbeamten des "Zeit"- Herausgebers Helmut Schmidt, der freitags in seinem Büro erscheint. Die nächsten drei Wochen bleibt das Zimmer leer, Verleger Gerd Bucerius und seine beiden Nachfolger, Helmut Schmidt und Hilde von Lang, starteten gestern zu einer Reise nach Japan. Der ehemalige Bundeskanzler geht diesmal nicht auf Vortragsreise. sondern nimmt an einer Präsentation der Hamburger Wochenzeitung teil, er stellt sich quasi im neuen Amt vor, das er am 1. Óktober übernimmt.

Helmut Schmidt nimmt sein neues Arbeitsgebiet sehr ernst. Hochzufrieden ist er gerade von der jährlichen Untersuchung bei den Bundeswehrärzten in Kohlenz zurückgekommen. Gelockert sitzt er am Gästetisch seines Arbeitszimmers 605 und resümiert: "Im Augenblick geht es mir physisch so gut wie seit zwölf Jahren nicht. Die Arbeitsfähigkeit ist sicherlich nicht 16 Stunden am Tag, aber mühelos zehn."

Dem Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Hamburg-Bergedorf merkt man an, daß er auf das Ende dieser Verpflichtung wartet. Nach Weihnachten 1986 – er ist dann 68 – will er sich täglich der neuen Pflicht unterwerfen. "Ich habe schon die Absicht, dies nicht als Ehrenamt anzusehen, sondern als das einzige." Seine Vortragsreisen – schon jetzt reduziert

"kommen dann ganz auf Sparflamme". Aus einem halben Dutzend Vorträgen in den USA hat Schmidt gerade ein Buch bearbeitet. Unter dem Titel "A grand Strategy for the West" wird es die Yale University Press im Herbst herausbringen.

Es ist eigentlich das dritte Buch nach seiner Kanzlerschaft. Das erste, mit persönlichen Eindrücken aus seinem politischen Leben, ist noch nich fertig, auch ein zweites Buch hat der Hamburger erwogen. Doch der speziell für die redaktionelle Verantwortung zuständige künftige "Zeit"-Ver-leger merkt offenbar, wieviel Zeit und Konzentration notwendig sind, um eine politische Gesamtschau über einen langen Zeitraum niederzuschreiben. Oder trifft das zu, was einer seiner engen Vertrauten wahrgenommen haben will - daß Schmidt "von einem Problem zum anderen int" und "von einer Arbeit zur anderen springt"? Sein alter Freund, der ehemalige Wehrbeauftragte des Bundestages, Willi Berkhan, hat den Eindruck gewonnen. Er treibt sich

Als er vor zwei Jahren im Pressehaus als Herausgeber des Blattes ein 15-Quadratmeter-Zimmer bezog, orakeite die "Hamburger Morgenpost": "Jetzt wird Schmidt Millionär." Der Mann, der jahrelang Journalisten als "Wegelagerer" anzuknurren pflegte, verweist auf seine Pension: "Davon kann man sehr gut leben." Nach dem Bonner Rücktritt habe er zum erstenmal in seinem Leben ein bißchen Vermögen angesammelt, doch bei der neuen Tätigkeit interessiere ihn "Geld überhaupt nicht".

Was die Stellung gegenüber der Re-daktion betrifft, hört man von den Damen und Herren des Blattes: "Er drängt sich nicht auf. Der Umgang mit ihm ist unkompliziert." Ein Ressortchef bringt es auf die Formel: . Wir haben uns an ihn, er sich an uns ewöhnt." Bei der Freitagskonferenz beteiligt sich der Verleger in spe sehr intensiv, regt Themen an, klärt auf über innerparteiliche Findungsprozesse – zum Beispiel, als im Wahlkreis Hamburg-Nord die Wiederwahl Hans Apels durch die Gegenkandidatur von Hermann Scheunemann in Frage gestellt wurde 🗐 und er nimmt nach Schluß der allgemeinen Debatte an der "Käse-Konferenz" im Raum 632, der Residenz von Chefredakteur Theo Sommer teil. Im kleinen Kreis verantwortlicher Redakteure gibt es Käse, Beef Tatär und trockenen Wein bei zwangloser Sitzordnung, nur die Gräfin", Marion Dönhoff, hat ihren festen Ledersessel Hier wird nichts angeordnet", betont Schmidt. Allerdings "beteiligen sich die Herausgeber, Frau Döghoff und ich, an der Diskussion, und insofern nehmen wir Einfluß". Schinidt denkt offenbar nicht daran, die Geoflogenheiten von Bucerius zu übernehmen, der den Redakteuren sehr häufig Briefe schreibt, mit Lob, aber auch mit kritischen Anmerkungen. Der Nachfolger, der von Schmidt-Karikaturen eingerahmt ist (am be-

sten gefällt ihm die, die ihn als Schiffbrüchigen zeigt), wollte schon vor neun Jahren in die Privatwirtschaft wechseln. "Mein Ausscheiden für den Herbst 1976 stand bei mir fest", bekennt Schmidt. Mir schwebte vor, etwas zu tuń, was ich jetzt, im letzten aktiven Abschnitt meines Lebens, tue - in der Leitung eines Unternehmens tatig zu sein." Er habe, "gezeichnet" von den Amtern des Verteidigungs-und später des Finanzministers, die beide sehr viel Kraft gekostet" hätten, diese Absicht bereits im März Willy Brandt mitgeteilt. Doch dann habe er "Hals über Kopf" die Nachfolge antreten müssen. Sehr viel später, erst in den achtziger Jahren, sei er zu der Erkenntnis gekommen, daß es den Parteivorsitz anzustreben. "Es war nicht zweckmäßig", so begründet er diese Einsicht, "daß verschiedene Entscheidungs- und Willensbildungszentren nebeneinander bestanden." Dies sei nicht sein schwerster, aber einer von mehreren Fehlern gewesen. Zwar weist er die "Spiegel"-Darstellung, Papierpreise interes ten ihn mehr als die SPD, als "frei erfunden" zurück, doch die Partei sieht ihn seiten. In seinem Wahlkreis



FOTO: CHRISTA KUJAT

Bergedorf ist er in dieser Legislaturperiode nur einmal aufgetreten. Für Hans Apel engagiert er sich publizistisch. Für ihn ist Apel "nicht immer der Allergeschickteste im Umgang mit Leuten, die nicht ganz so schnell denken wie er – diese Eigenschaft teilt er mit mir". Der ehemalige Regierungschef rät seinen Hamburger Parteifreunden, "daß es nicht darauf ankommt, möglichst viele glatte

schaft teilt er mit mir". Der ehemalige Regierungschef rät seinen Hamburger Parteifreunden, "daß es nicht darauf ankommt, möglichst viele glatte Leute nach Bonn zu schicken, davon haben wir dort genug, sondern auf eigener Grundlage stehende Männer und Frauen, Persönlichkeiten. Apel wäre eine von diesen."

te von Bergedorf dabei den Widerstand gegen seinen Kollegen vom Wahlkreis Nord als innerparteilichen Druck gegen die wenigen noch amtierenden "Schmidtianer"? Der frühere Kanzler widerspricht: "Das mit den wenigen stimmt nicht. Wenn es in der deutschen Politik eine ähnliche Einrichtung gabe wie in Amerika, wo in jedem Wahlkreis Primaries stattfinden, wo die Mitglieder und sogar die Wähler einer Partei durch ihre individuelle Stimmabgabe die Kandida-tenanfstellung bestimmen, dann würde nicht nur Apel hier in Hamburg aufgestellt werden, sondern dann würde man in ganz Deutschland sehen, wie stark diejenigen vertreten Begriff Schmidtianer - "die Sie eben vor Augen hatten.

Am Wahlkampf will er sich nicht beteiligen, auch nicht im Wahlkreis Bergedorf, den zu übernehmen jetzt der 42jährige Studienrat Rolf Niese streten ist. Die Abstinenz begründet Schmidt mit seiner Überzeugung: "Wenn ich das täte, müßte ich nicht mir in allgemeinen Redensarten, sondem sehr konkret und deutlich das an Kritik äußern, was ich gegenüber der Bundesregierung und gegenüber dem Bundeskanzler empfinde. Da ich das aus guten Gründen nicht will, da ich aus ähnlichen Gründen mich auch nicht mit meinen Nachfolgern in der heutigen Parteiführung der SPD anlegen will, äußere ich mich gar nicht." So macht er sich lieber rar bei den Genossen.

Die Hamburger sehen ihn in Konzerten und Museen, bei Ausstellungen und Theaterpremieren. Er pflegt das Gespräch mit ein paar engen Vertrauten wie Bürgerschaftspräsident Peter Schulz, Willi Berkhan, Landesbankchef Hans Fahning und dem Industriellen und Gründer des "Bergedorfer Gesprächskreises", Kurt A. Körber. Bei geselligen und gesell-schaftlichen Ereignissen ist seine Frau Loki immer dabei, und sie vertritt ihn bei diesen Anlässen, wenn er auf Reisen ist. Gesellig ist er, witzig aber kann Helmut Schmidt unbeschwert lachen, gleichsam losprusten? Sehr selten. "Kürzlich hat er bei uns fast unter der Decke gehangen", erinnert sich ein Kollege von der "Zeit", doch so ein Stimmungshoch ist die große Ausnahme.

In politischen Äußerungen diskret, im Umgang zurückhaltend, läßt sich der Ehrenbürger seiner Vaterstadt zu keinem unbedachten Wort hinreißen. Um so mehr zählt, was er offen ausspricht. Daß Gerhard Stoltenberg für ihn Nummer 1 in der Regierung seines Nachfolgers ist, zum Beispiel. Auch wenn er mit ihm in der Haushalts-, Währungs- und Subventions-Politik nicht übereinstimme. Der Hanseat über den Kühlen aus Kiel: "Solide, zuverlässig, berechenber, kein Opportunist." Doch sonst sieht er "die politische Führung des Staates ein bißchen unter Durchschnitt".

Kohl selbst? Der Vorgänger, unangefochten Tabellenführer auf der Wertskala aller Umfragen über das Ansehen der deutschen Politiker, hält ein: "Ich finde, daß man nicht über seinen Nachfolger öffentlich wertet", sagt er. Doch dann schiebt er ein bißchen Ungewißheit über seine staatsmännische Zurückhaltung nach: "Es könnte passieren, daß es notwendig ist. Niemand kann sich darauf verlassen, daß ich soweit immer schweigsam bleibe."

# Mit 25 sind die wilden 13 fast schon zahm geworden

Sie verbündeten sich, trieben den Ölpreis in

schwindelerregende Höhen, stürzten die Weltwirtschaft in eine tiefe Krise – und stritten sich immer wieder. Am Freitag, den 13., "feiert" die Opec ihren 25. Geburtstag.

Von HANS BAUMANN

Vie der Sand ihrer Wüsten sind ihnen die Dollars durch die Finger gerieselt. Seit 1982 haben die Opec-Länder, die 13 Ölforderer, die sich am 13. September 1960 in Bagdad zur Organization of the Petroleum Exporting Countries zusammenschlossen, Löcher in ihren Handelsbilanzen.

Saßen sie 1981 noch auf Überschüssen von über 47 Milliarden Dollar, so waren es in den drei folgenden Jahren Minusabschlüsse zwischen 20 und sieben Milliarden. Dennoch haben sie von ihren Raubkarawanen seit 1973 durch die Industrienationen mit der Waffe Öl so viel eingetrieben daß sie trotz hoher Ausgaben immer noch ein Devisenpolster von rund 250 Milliarden Dollar in petto haben. Als Söhne der Wüste wissen sie, daß man für Zeiten extremer Trockenheit ein paar Ziegen in Reserve halten muß.

Doch längst nicht alle haben diese Weisheit der Väter beherzigt. So teilt man die 13 in Haves und Have-nots. Die Habenichtse werden angeführt von Nigeria, das auch nach dem Machtwechsel vom Finanzkollaps bedroht ist. Mit leeren Taschen stehen aber auch Ecuador, Gabun, Indonesien, Iran, Irak und Venezuela da.

Pralle Beutel unterm Burnus haben dagegen die Saudis, größte Ölmacht der Erde, weil sie die größten Reserven der Welt unter ihrem Sand hüten; aber auch Kuwait, Libyen, Qatar und die Vereinigten Emirate am Golf muß man zu den Saturierten zählen, ganz einfach, weil die geringe Zahl ihrer Einwohner in keinem Verhältnis zu ihren Öleinnahmen steht im Englischen nennt man sie daher so treffend "Lowabsorber".

Dabei hat keine Organisation dieser Erde im letzten Vierteljahrhundert mit ihrem Handelsgut die Welt so in Atem gehalten wie die Opec. Mit Beginn des vierten arabisch-israelischen Krieges im Oktober 1973 überzogen sie kurzerhand die beiden Machtblöcke USA und Westeuropa mit einem Ölembargo.

hen und Mittleren Ostens bis zu diesem Zeitpunkt relativ fest in der Hand der internationalen Ölkonzerne, die ihnen ohne vorherige Konsultation die Preise diktierten, so vertrieben sie die "sieben Schwestern" (BP, Chevron, Gulf - sie ging inzwischen in den USA an Chevron und in Europa an die Kuwait Oil Corp. -Exxon, Mobil Oil, Shell Texaco) aus ihren Ölkolonien und setzten die Preise "freihändig" fest. Und da ihnen die Hände nicht mehr gebunden waren und der Ruf in der westlichen Welt nach Kanonenboot-Politik in den Parlamenten unerhört verhallte. dämmerte bei der Opec das Gefühl für Macht, die sie rigoros 1979/80

nutzte und einen Preisschlag führte, der die Weltwirtschaft aus dem Gleis

Nichts hatten die wilden 13 aus der verhaßten Ölpolitik der Multis in den sechziger Jahren gelernt. Kostete das Faß Öl 1960 noch 1,80 Dollar, so trieben sie den Preis 1981 auf 34,51 Dollar hinauf. Die Strafe folgte auf dem Fuße. Zu solchen Kosten konnte manmit Gewinn – auch Öl aus den Tiefen der Nordsee fördern, konnte Erdgas aus 5000 Kilometer Entfernung über Pipelines heranführen, verstärkt Kohle im Kraftwerk einsetzen und bei der Kernenergie Vollgas geben, denn die Opec hatte einen Schrei provoziert, der um die Erde ging: Weg

Die Folge: Die Ölförderung der Opec halbierte sich von 1979 bis heute. Die Saudis drosselten ihre schwarzen Fontänen um 75 Prozent, um über eine Verringerung des Angebotes die Preise zu stabilisieren.

Heute kostet das Faß Saudi-Öl etwas mehr als 28 Dollar, doch da der
Spotmarkt die Vertragsmengen zu 75
Prozent abgelöst hat, ist am freien
Ölmarkt Öl zu 26 Dollar zu haben.
Um die innerhalb der Opec abgesprochenen Förderquoten zu umgehen,
haben sich ganz neue Angebotsformen entwickelt: Bartergeschäfte (das
Opec-Land liefert Öl ohne Rechnung;
bezahlt wird nach der Höhe der Erlöse, die der Empfänger für die Fertigprodukte kassiert) und Lohnverarbeitungslieferungen.

Zum Jubiläum haben viele Auguren der Opec die Scheidung vorausgesagt, "das Ende des Kartells". Doch hier wird die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Die Opec war nie ein klassisches Kartell, denn sie kannte keine Kontrollen und vor allem keine Repressalien für den Fall, daß ein Mitglied aus der Reihe tanzte. Wohl werden alle Beschlüsse einstimmig gefaßt, was sie das Liberum Veto nennen. Doch ob sich jemand daran hält, das steht hinter dem Halbmond.

Das soll nicht so bleiben. Die Opec ist dabei, Kontroll- und Sanktionsorgane einzwichten, also ein Kartell hörung behielt auch hier recht: Kartelle sind Kinder der Not. Und da die Opec in Not ist, rücken auch die so unterschiedlichen Interessen in dieser internationalen Ölformation näher aneinander. Ein Fonds soll den Havenots auf Kosten der Haves über die Runden helfen. Und es würde nicht verwundern, wenn sich die Opec auf einer ihrer nächsten Sitzungen vom Dollar als Fakturierungs-Valuta verabschieden und sich für ein kalkulierbareres Währungsbündel entschei-

So hart die Schläge auch gewesen sein mögen, die die Ölförderländer in der Opec für ihre Politik der Hoffart hinnehmen mußten, daß sie dennoch überlebte und 25 Jahre alt wird. ohne den geringsten Anlaß zum Jubeln zu haben, dafür müssen die Ölverbraucherländer dankbar sein - so grotesk das klingen mag. Aber eine gesprengte Opec würde einen gnadenlosen Preiskrieg entfesseln, aus dem nur einer als vorübergehender Sieger hervorgehen würde: Saudi-Arabien mit seinen Riesenvorräten und einer Förderkapazität von erheblich mehr als einer Milliarde Tonnen im Jahr (bei einem Welt-Öl-Verbrauch von knapp unter drei Milliarden Tonnen). Die Kosten der Förderung für ein Faß Öl in Saudi-Arabien: knapp über zwei

Billiges Öl? Alle Welt würde sich darauf stürzen. Die Nordsee-Quellen müßten versiegen, die heimische Kohle und das Erdgas gerieten unter heftigsten Druck, und die – zu Unrecht – immer wieder gepriesenen additiven Energien – von der Sonne bis zum Wind und zum Faulgas – müßten die Waffen strecken.

Alle Macht zurück in die Hände der Opec? Davor sei Allah! Da wünscht sich die Welt der Ölverbraucher schon lieber ein Opec-Kartell, das mit den – teuren – Alternativenergien konkurrieren muß. Und dieser Wunsch scheint schon erhört, denn in den letzten Tagen häufen sich die Meldungen, daß Ölförderländer, die nicht zu den wilden 13 zählen, ihre Rohöloreise er-

höht haben. Vielleicht glät tet die wieder aufkeimende Konjunktur die Turbulenzen am Ölmarkt - und erlaubt es dem führenden Kopf Scheich Yamani von Saudi-Arabien, die Wilden um ihn herum zu zähmen und bei seiner \_Gewerkschaft" zu bleiben, wie er die pennt Denn der Harvard-Schüler

Varu-Schnier
Yamani weiß
sehr genau, daß
Kartelle um so
schneller fußkrank werden, je
beftiger sie auftreten.

"Mr. Opec": Riads Oliminister Ahmed Saki Yarpani

"Der Studienplatz von Robert ist finanziell gut gepolstert. Meine Bank und ich haben dafür gesorgt. Beste Sparund Finanzierungstips für die Ausbildung kann sie geben, weil sie zusammen mit führenden Finanzinstituten einen leistungsfähigen Verbund bildet. Auch ich habe einiges gelernt bei der Wahl einer Bank."



## KSZE-Akte

Ost-Berlin ist jetzt auch von einem hohen Gast aus dem neutralen Bereich gemahnt worden, sich an die Schlußakte von Helsinki zu halten. Bei einem Essen, das "DDR"-Staatsund Parteichef Erich Honecker für den finnischen Premier Kalevi Sorsa gab, forderte der Gast, die KSZE-Akte "im Leben unserer Staatsbürger" Wirklichkeit werden zu lassen.

An seinen Gastgeber gewandt sagte der mit höchsten protokollarischen sowie militärischen Ehren empfangene Gast in seinem Toast, den das "Neue Deutschland" veröffentlichte: "Die KSZE ist im gegenseitigen Umgang der Teilnehmerstaaten tief verwurzelt und hat diese Beziehungen merkbar bereichert. Deshalb ist es unsere Aufgabe, zur ständigen Förderung des KSZE-Prozesses in allen Teilbereichen der Schlußakte derart beizutragen, daß aus unseren gemeinsamen Verpflichtungen im Leben unserer Staatsbürger Wirklichkeit

Sorsa ging auch auf die kritischen Stimmen ein, die beim Jubiläumstreffen zum zehnten Jahrestag von Helsinki im August zu Wort kamen. Der Premier zitierte Staatspräsident Koivisto mit der Feststellung, es gebe "noch vieles, was getan werden sollte". Auch mit einem anderen Satz legte Sorsa Ost-Berlin auf seine KSZE-Verpflichtungen fest: "Von großer Bedeutung war, daß alle Teilnehmerstaaten ihre Bereitwilligkeit bekundet haben, die Durchführung der Bestimmungen der Schlußekte und den KSZE-Prozeß in seiner Ge-

samtheit fortzusetzen." Honecker hatte in seinem Toast die Beziehungen zwischen Finnland und der "DDR" als problemlos gelobt und den Abschluß eines Tourismus-Abkommens angekündigt. Möglicherweise bietet sich, wenn auch ausgesuchten, "DDR"-Besuchern alsbald die Chance, einmal in den Norden zu

#### Rechtsauffassung Läpples "fragwürdig"

Der saarländische CDU-Fraktionsvorsitzende Günther Schwarz hat das fragwürdige Rechts- und Amtsver-

ständnis" von Innenminister Friedel Läpple (SPD) beklagt und einen gemeinsamen Mißbilligungsantrag von CDU und FDP gegen den SPD-Poli-tiker angekündigt. Heute debattiert der Landtag über die Amtsführung Läpples. Kritik übte Schwarz an der Einstel-

lung des Innenministers zur Bundeswehr. Bei einem öffentlichen Gelöbnis im Saarland sollte ursprünglich eine Polizeikapelle auftreten. Läpple habe diesen Auftritt mit der Begründung abgelehnt, bei Gelöbnissen komme es bisweilen zu Störungen, vor denen die Polizei geschützt werden müßte. Dazu Schwarz: "Eine Perversion des Denkens". Der Bundeswehr werde damit die notwendige Unterstützung entzogen.

Anstoß nimmt die CDU-Fraktion auch an der Personalpolitik des Innenministeriums. So sei beispielsweise ein Lehrer mit Rückendeckung der sozialdemokratischen Kreistagsfrak. tion von Läpple zum Landrat bestellt worden. "Läpple hat sich hier dem Druck der Basis gebeugt", erklärte Schwarz, der auf die ursprünglichen Vorbehalte des SPD-Politikers gegen die Bestellung des Lehrers verwies. Normalerweise müssen Landräte die Befähigung zur Ausübung des Richteramtes oder des höheren Verwaltungsdienstes haben.

Ein Beispiel für das "fragwürdige Rechtsverständnis Läpples" nannte Schwarz dessen Entscheidung, es den Gemeinden zu überlassen, sich zu atomwaffenfreien Zonen zu erklären. Es sei, so Schwarz, die Aufgabe der Kommunalaufsicht, dafür zu sorgen, daß die Gemeinden ihre Kompeenzen nicht überschritten.

Bremer Stadtwerke beziehen Großteil ihrer Kohle aus Südafrika

W. WESSENDORF, Bremen Der Bremer Senat und der Landesverband der Sozialdemokraten haben mit ihren Boykott-Aufrufen gegenüber Südafrika staatseigene Betriebe und Gesellschaften in schwere Konflikte gestürzt. Das betrifft insbesondere die Stadtwerke Bremen AG und die Bremer Lagerhaus-Gesellschaft (BLG). Die Stadtwerke beziehen 1985 rund 380 000 Tonnen Kohle aus Südafrika, das entspricht fast zwei Dritteln ihres gesamten Verbrauchs. Die BLG ist das größte Umschlagsunternehmen in den bremischen Häfen, die wichtigsten westdeutschen Umschlagplätze für den Handel mit Süd-

Der Vorstand der Stadtwerke AG kündigte unterdessen Widerstand gegen den Boykott-Aufruf an, er habe sich an das Energiewirtschaftsgesetz zu halten. Danach müßten Energieversorgungsunternehmen wie die Stadtwerke ihr geschäftliches Handeln in erster Linie auf das Ziel einer möglichst sicheren und billigen Versorgung ausrichten. Darüber zu wachen sei Aufgabe der Kartell- und Preisaufsichtsbehörden. Eine Verteuerung der Elektrizität will der Vor-

stand aber auf jeden Fall verhindern. Vorstand Günter Czichon versicherte, für Ersatzkohle zu sorgen. Dies stößt allerdings auf große Schwierigkeiten, denn die südafrikanische Kohle ist im Vergleich zu amerikanischer, kanadischer und australischer Kohle besonders billig. So rechnen die Experten der Stadtwerke vor: "Der Ersatz der 1985 aus Südafrika bezogenen Kohle würde schon Mehrkosten von über fünf Millionen

Mark in diesem Jahr ausmachen." Die heimische Kohle wäre noch teurer. Im Rahmen des "Jahrhundertvertrags" zwischen deutschen Kohleunternehmen und der Elektrizitätswirtschaft hat die Stadtwerke Bremen AG schon eine Bezugsverpflichtung für deutsche Kohle in Höhe von etwa einem Drittel ihres Bedarfs übernommen. Der Preis der Ruhrkohle liegt jedoch um mehr als 60 Prozent über dem Preis der Import-

Beim Einkauf ihrer Importkohle haben sich die Stadtwerke in den letzten Jahren vor allem an Lieferanten aus Polen, Großbritannien und Südafrika gestützt. Durch langfristige Verträge, hebt der Vorstand hervor, sei ein Höchstmaß an Versorgungssicherheit erreicht worden. Allerdings soll gerade Südafrika in diesem Jahr den Lieferausfall durch Streik aus England ausgleichen, denn Polen ist

ohnehin nur begrenzt lieferfähig. Die SPD des Stadtstaates begrüßte dennoch den Beschluß der von ihr gestellten Landesregierung auf einem außerordentlichen Parteitag in einer umfangreichen Resolution. Die Genossen forderten darin außerdem die Bundesregierung auf, eine "entscheidende Boykott-Politik gegen Südafrika einzuleiten".

Als Sanktionen verlangen die Ge-nossen vor allem hohe Einfuhrzölle und -verbote für südafrikanische Waren und Goldmünzen, Kündigung des Kulturabkommens zwischen der Bundesrepublik und Südafrika sowie den Stopp des Luftverkehrs von und

Außerdem strebt die Bremer SPD an, mit den Hamburger Sozialdemokraten eine gemeinsame Position zu den Südafrika-Ausfuhren und -Einfuhren über die Häfen an Weser und Elbe zu entwickeln. Der stellvertretende Geschäftsführer der Hamburger SPD, Dieter Sick, erklärte in diesem Zusammenhang gegenüber der WELT: "Mit einem Boykott treffen wir die Falschen, wie zum Beispiel die Reeder, was wir nicht wollen."

## Finnland erinnert die "DDR" an KSZE-Akte Widerstand gegen den Boykott-Aufruf der SPD | Nach Anfangserfolg will Bayern III die Konkurrenz, das Fürchten lehren

Die ersten Meldungen über den Berliner Kabelstart werden in Miinchen beim Bayerischen Rundfunk und bei der Regierungspartei CSU mit Zufriedenheit aufgenommen: Das derzeit noch über eine Richtfunkstrecke an die Spree gesendete bayerische dritte Fernsehprogramm, das ab 1986 über Satellit kommen wird, erntet eine beachtliche Zuschauerresonanz. "Bayern III lehrt seine Konkurrenten das Fürchten", schreibt die "Berliner Morgenpost" über den Sonderkanal 15 und lobt die Professionalität der TV-Macher von der Isar: "Die Bayern können sich nicht nur auf gestandene Moderatoren, sondern auch auf journalistisch und technisch bestens erfahrene Mitarbeiter stützen."

Der Berliner Anfangserfolg stärkt den Münchner Sender in seinem Bestreben, sein drittes Programm mög-lichst bald bundesweit auszustrahlen. Die technischen Möglichkeiten sind durch den Intelsat V seit Jahresbeginn gegeben, über die notwendigen Finanzen und Programmänderungen werden der Haushalts- und der Fernsehausschuß des Münchner Rundfunkrats bereits morgen debattieren und über eine Beschlußvorlage abstimmen, die dem Plenum des Rundfunkrats eine Woche später vorgelegt wird. Die bayerischen Intentionen umschreibt CSU-Generalsekretär Gerold Tandler im "Bayernkurier" unter der Schlagzeile "Programm für Deutschland" in dem Kernsatz: "Es geht darum, das große Angebot gei-stigen und kulturellen Lebens, wie es in Bayern entsteht und sich im Bayerischen Fernsehprogramm darstellt, auch nach außen zu tragen."

Als Tandler diese Idee im Mai verangenen Jahres erstmals öffentlich aussprach, wurde sein Vorschlag als Beispiel von Überheblichkeit belächelt. Knapp 15 Monate später

**Jenninger: Statt** 

Mauer einpacken

Mit einem klaren "Nein, und dabei

bleibt es" schaffte jetzt Bundestags-

präsident Philipp Jenninger (CDU)

eine jahrelang schwelende politische

Kontroverse aus der Welt: Er lehnte

es vor der Unions-Bundestagsfrak-

tion strikt ab - Helmut Kohl stimmte

ihm zu -, das Reichstagsgebäude

durch den bulgarischen Künstler

Christo (New York) in silbergraue

Bei mehreren Berliner CDU-Sena-

toren und beim Regierungspartner

FDP blieben enttäuschte Gesichter

und kritische Reaktionen zurück:

Denn viele CDU-Senatoren befürwor-

teten das Projekt. Der Regierende

war einem Ja nahe, falls das Gebäude

ohnehin baulich umgestaltet würde -

alte Glaskuppel.

so fehlt beispielsweise bis heute die

Jenninger war vom Vorsitzenden

des innerdeutschen Ausschusses

Gerhard Reddemann (CDU), auf die

neu aufgefiammte Debatte angespro-

chen worden: "Man sollte lieber dar-

über nachdenken, die Mauer und

nicht den Reichstag einzupacken. Er

ist ein Symbol unserer demokrati-

schen Traditionen", sagte Jenninger. Gewiß könne das Haus größere Auf-

Bürgermeister Eberhard Diepgen

Kunstfaser hüllen zu lassen.

HANS-R. KARUTZ, Berlin

Reichstag die

SPD gegen den Satellitenplan und meint: "Kein Bedarf für ein bundesweites CSU-Fernsehen".

Doch die Argumente der Sozialdemokraten sind mit nassem Pulver geladen, seit ihre nordrhein-westfälischen Genossen im Verwaltungs- und Rundfunkrat des WDR vor wenigen Tagen mit Vehemenz für eine bundesweite Ausstrahlung des dritten WDR-Programms ebenfalls über einen Kanal von Intelsat gestimmt haben. "Ausgerechnet die SPD, die in der Diskussion um die Neuen Medien so viele Krokodilstränen über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geweint hat, wird den BR doch nicht im Stich lassen, wenn es darum geht, ihn für den unaufhaltsamen Zweikampf mit dem mächtigen WDR zu rüsten", meint ein Mitarbeiter der CSU-Landesleitung.

Empört war die SPD über den Finanzplan, den BR-Intendant Reinhold Vöth den Rundfunkräten vorgelegt hatte (Welt vom 20.7.) und in dem er für ein "aufgenordetes" bayerisches Fernsehen jährlich 400 Millionen Mark gefordert hatte. Beschafft werden sollte das Geld über eine ausschließlich in Bayern erhobene Zusatzgebühr von sechs Mark

Doch der Intendant hatte seine Rechnung ohne den CSU-General gemacht. Eine grundlegende und teure Änderung des bayerischen Dritten ist nicht notwendig, meint Tandler, denn ein auf den Durchschnittsgeschmack zugeschnittenes Programm könne nur eines von vielen sein: "Gleiche Programme gibt es inzwischen aber genug." Sein Fazit: Der BR brauche kein Geld für ein neues Progamm, einer Gebührenerhöhung zu dem Zweck, das Bayern-Dritte bundesweit zu verbreiten, werde sich die

CSU "mit Nachdruck" widersetzen. Die Rundfunkräte werden Vöth alternative Finanzierungsmöglichkei-

stemmt sich nur noch die bayerische ten vorschlagen: über Sponsoren, Koproduktionspartner und Programm-Patenschaften neue Geldquellen zu erschließen und Sendungen über Schallplatten und Video besser zu vermarkten. Konkret wird über eine Zusammenarbeit mit dem bayerischen Fremdenverkehr nachgedacht, bei der Bayern als Reiseland präsentiert wird. Auch die Überlegungen von RIAS-Intendant Peter Schiwy, ab 1987 ein vierstündiges TV-Programm zu produzieren, könnte zu Programmaustausch und Koproduk-

> Selbst das Werbeverbot im Dritten ist für die CSU nicht mehr tabu. "Im übrigen", meint Tandler, "wird über die Werbemöglichkeiten in bundesweit ausgestrahlten dritten Fernsehprogrammen neu nachzudenken sein, wenn über deren Akzeptanz bei den Zuschauern gesicherte Erkenntnisse vorliegen."

tionen fübren.

Dieser Vorstoß signalisiert eine Wende der CSU-Rundfunkpolitik. Bislang hatte die Union Werbung in den dritten Programmen strikt abgelehnt und Hessen, das seinen dritten Kanal für Werbung öffnete, mit einer Klage gedroht. Mittierweile wird in München jedoch intern argumentiert, man müsse die Themen Werbezeiten, Werbeumfang und Werbeformen flexibel betrachten, da viele Entwicklungen im Fhiß seien und durch das andere Werbeverhalten der nach Bayern einstrahlenden Sender aus Hessen und Österreich die Gefahr entstehe, daß Teile des bayerischen Werbeaufkommens in diese Länder abwandern könnten. Die im bayerischen Medien-Erprobungs- und Entwicklungsgesetz fixierten Festlegungen sollen kein Dogma sein: Wohl sei an eine unmittelbare Novellierung nicht gedacht, es sollte aber deutlich werden, daß es sich mur um ein Versuchsgesetz handelt, heißt es in der

## Wettbewerb um Resonanz

Keine Gemeinsamkeiten bei Berliner 750-Jahr-Feiern brk. Berlin.

Die Bundesregierung will durch neue Zukunftsorientierungen" für West-Berlin den Wettbewerb mit dem Ostteil der Stadt beim 750jährigen Stadtjubiläum 1987 bestehen und gewinnen: "Wir werden einen Vergleich der Feiern nicht zu scheuen brauchen", kündigte Staatssekretär Ottfried Hennig in Anwesenheit von Bundeskanzler Helmut Kohl in der Berlin-Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an. Man könne leider nicht davon ausgehen, "daß es bei den Feiern viele Gemeinsamkeiten geben wird".

Die "DDR" werde alles daransetzen, prophezeite Hennig, bei diesen Feierlichkeiten die "problematische Hauptstadtfunktion von Ost-Berlin zu unterstreichen und damit zugleich das internationale Ansehen der DDR aufzuwerten\*. Bonn richtet sich folglich, interpretiert man Hennig, auf einen unvermeidlichen Wettbewerb um die günstigste Resonanz auf diese getrennten Feiern im Ausland ein. Die Ausgangslage des Westteils Berlins sei bei den Feiern - trotz des östlichen Standortvorteils, über den historisch gewachsenen "preußischen" Kern zu verfügen – nicht ungünstig. "Wir werden hier auf die freiheitlichen und rechtlichen Traditionen unserer Geschichte" abheben

können, erklärte der Staatssekretär. Hennig führte in einer umfassen-den Übersicht mit vielen Details auf, was von den ehrgeizigen Ostberliner Planungen bisher bekanntgeworden ist. Wie die WELT berichtete, sind bereits in den vergangenen Jahren mehrere 100 Millionen "DDR"-Mark für die Herrichtung Ost-Berlins als Hauptstadt im Blick auf 1987 ausge-

geben worden. Im neuen Fünfjahrplan, der 1986 einsetzt, wurde Ost-Berlin wiederum mit ähnlichen Beträgen überproportional gut bedacht. Der größte Teil der gesamten "DDR"-Baukapazität konzentriert sich bis 1987 auf Ost-Berlin, wobei andere große "DDR"-Städte zurückstehen müssen. Mit einem im Jubiläumsjahr fertigen Grand"-Hotel der internationalen Spitzenklasse, das an der Ecke Unter den Linden/Friedrichstraße von einem japanischen Unternehmen errichtet wird, macht Ost-Berlin künftig der westlichen Hotellerie beträchtliche Konkurrenz.

Hennig bezeichnete in seinem richt den Wiederaufbau des alten Stadtkerns und die Restaurierung bedeutender historischer Bauwerke in der alten Mitte Berlins als Hauptakzent der Ostberliner Vorbereitungen.

So entstehen rings um das klassische Geviert des alten Gendarmenmarktes mit Schinkels Schauspielhaus (fertig), Französischem Dom (fast fertig) und Deutschem Dom (in Arbeit) Neubauten für die Akademie der Wissenschaften, das Institut für Gesellschaftswissenschaften beim SED-Zentralkomitee, ein "Haus der Wissenschaft und Kunst".

Eine "noch stärkere innere Bindung" der Berliner an ihre Stadt ist nach den Worten des Regierenden Bürgermeisters Eberhard Diepgen Ziel der Senats-Feierpläne: "Wir wollen Berlin im Blick auf die Einheit dieser Stadt gestalten. Die Mauer darf nicht nur nicht das letzte Wort der Geschichte sein. Sie kann auch nicht die letzte Handlungsanweisung für Architekten, Stadtplaner und verantwortliche Politiker sein."

Berlin müsse sich als "demokratische Metropole mit Offenheit und Attraktivität" verstehen. Auch Diepgen ließ den indirekten Wettbewerbscharakter der Feiern im Vergleich zu Ost-Berlin anklingen: "Berlin muß immer interessanter, attraktiver, hikrativer, politisch aktiver sein als das selbsternannte Zentrum eines geschlossenen Systems\*, forderte er.

#### Wenn Mitarbeiter des AA Bäume fällen müssen

EBERHARD NITSCHKE Bonn In der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Washington gehen Bedienstete sonderbaren Nebenbeschäftigungen nach, um angesichts verschlechterter Lebensbedingungen den Unterhalt für sich und ihre Familien sicherzustellen. Einer spielt in einem Lokal Ziehharmonika, ein anderer schlägt im Wald Holz, eine der Ehefrauen mangelt für Geld Wäsche.

Mit solchen Beispielen, die auch

bereits durch einen Brief Bundeskanzler Helmut Kohl bekannteemacht wurden, will der Personalrat des Auswärtigen Amtes auf Milistände im Auswärtigen Dienst hinweisen, dessen 6300 Mitarbeiter den wachsenden Aufgaben bei gekürztem Personalstand kaum noch nachkommen könnten. Darauf machte der Vorsitzende des Personahates des Auswärtigen Amtes, Vortragender Legationsrat Uwe Schramm, gestern in Bonn aufmerksam. Unabhängig von den alle Auslandsbediensteten betreffenden Belastungen wie gefährdete Sicherheitslage, völlig unzureichende ärztliche Versorgung durch nur fünf Regionalärzte oder unzureichende schulische Möglichkeiten für die Kinder, drohe dem mittleren und einfachen Dienst ein "Abgleiten in soziale Notlagen", sagte Schramm. Die 1971 von der sogenannten Herwarth-Kommission verlangte Reform des Aus-wärtigen Dienstes sei in ihren Anfangen steckengeblieben, dadurch werde "ein großer Teil der Effizienz des Auswärtigen Dienstes verschenkt".

Trotz Vervielfachung von Außen-handel und Tourismus liege der Personalbestand des AA heute bei den Zahlen des Jahres 1969. Die Bundesrepublik habe durch personelle Einschränkungen von ihren 199 Auslandsvertretungen die Hälfte zu "Kleinvertretungen" mit ein bis zwei Beamten des höheren Dienstes gemacht. In den USA habe die Bundesrepublik heute weniger Berufskonsulate als Südkorea, und in mehreren Hauptstädten Südostasiens, wie Manila, Singapur, Bangkok und Hongkong, sei die Alpenrepublik Österreich personell im diplomatischen Dienst besser ausgestattet als die Bundesrepublik Deutschland. Vor allem der Personalmangel hindere unsere Auslandsvertretungen, der Wirtschaft eine ähnliche Unterstützung anzubieten wie die Konkurrenzländer, sagte Schramm.

In den vergangenen zehn Jahren hätten zum Beispiel die USA, Frankreich und Japan ihre Auswärtigen Dienste durchweg zwischen 25 und 38 Prozent verstärkt. Der Personalrat des Bonner Auswärtigen Amtes kritisiert demgegenüber besonders, daß aufgrund eines Beschlusses des Bundeskabinetts im Entwurf des Bundeshaushalts 1986 ganze 32 zusātzliche Planstellen für den Auswärtigen Dienst vorgesehen seien. Notwendig wären allein im mittleren Dienst rund 200, dazu eine "Personalreserve" von acht Prozent im gehobenen und höheren Dienst. Mit dem gegenwärtig zur Verfügung stehenden Personal könne man auch die konsularischen Aufgaben nicht angemessen erfüllen und vor allem Deutschen im Ausland nicht wirksam Hilfe leisten. Die "radikal ausgedünnten" Auslandsvertretungen stünden vor dem Kollaps, zumal sich die Zahl der Versetzungsanträge zurück nach Deutschland vergrößere.

Besonders bemängelt der Personalrat, daß den als Ersatz für enttäuschte Heimkehrer angeworbenen sogenannten "Ortskräften" die Gehälter gezahlt würden, die man den von Bonn entsandten nicht zugeste-

DIE WELT (USPS 603-590) is published dolly except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NI 07632. Second class postage is poid at Englewood, NI 07631 and at additional maling offices. Postmoster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., S60 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NI 07632.

#### "Sinnvolle Entrümpelung" Rechtsbereinigung der 6000 alliierten Verordnungen begonnen

F. DIEDERICHS, Berlin Den Anstoß gab Berlins Regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen bei einer Visite in den USA, die Berliner SPD hängte sich später an, jetzt beraten deutsche und alliierte Juristen in Berlin gemeinsam: Einig ist man sich zumindest, daß eine "Entrümpelung" der rund 6000 alliierten Verordnungen, die als Besatzungs-recht in Berlin immer noch Gültigkeit haben, notwendig ist.

Kontroverse Diskussion iedoch immer dann, wenn Vorschläge zu der Rechtsbereinigung weit über das Ziel hinausschießen: Wie etwa der Vorschlag der "Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen" (ASJ), die sich sogenannte "gemischte Gerichte" vorstellen, die mit deutscher Beteiligung über die Rechtmäßigkeit alliierter Maßnahmen entscheiden sollen - eine Idee, die bei den alliierten Schutzmächten weitgehend mit ungläubigem Kopfschütteln bedacht wird, weil sie am Status der Alliierten rüttelt.

Dagegen sehen die Alliierten in der Streichung von heute als überflüssig und veraltet geltenden Verordnungen und Gesetzen "zeitgemäße Schritte zu einer sinnvollen Rechtsbereinigung". Im wesentlichen betrifft dies Verordnungen, die für den gesamten Alltagsbereich der Berliner Bevölkerung Gültigkeit haben - vom Arbeitsrecht über das Polizeirecht bis zu wirtschaftlichen Bestimmungen. Gern zitiert wird dabei immer noch der nach alliiertem Recht strafbare Besitz eines feststehenden Küchenmessers oder die faktisch noch exi-stierende Todesstrafe in Berlin – beides sind Vorschriften, die im Zuge der jetzt begonnenen Rechtsbereinigung aufgehoben werden könnten.

breitung von Schriften, die "zur Verbreitung militaristischer, faschistischer oder antidemokratischer Ideen beitragen", unter Strafe gestellt wur-de. Nach alliiertem Recht ist künftig auch nicht mehr strafbar, "feindselige oder achtungswidrige Handhungen gegenüber den Alliierten" zu begehen - diese Vorschrift Nummer 511 hatte früher die deutschen Ordnungshüter beispielsweise dazu bewegt, gefälschte "Fahndungsplakate" mit dem Konterfei des verstorbenen sowjetischen Parteichefs Leonid Breschnew zu beschlagnahmen, weil hier ein Staatsoberhaupt der Besatzungsmächte erunglimpft worden sei.

Durch die Streichung derartiger Verordnungen entsteht kein rechtsfreier Raum. Die deutschen Rechtsvorschriften gelten in den aufgehobenen Fällen immer noch als ausreichend. Derzeit noch gültige alliierte Vorschriften stoßen ab und zu selbst bei deutschen Richtern auf Unverständnis, werden jedoch akzeptiert: Als sich jüngst ein Berliner beim Jogging geweigert hatte, seinen Personalausweis einer amerikanischen Militärpatrouille zu zeigen, verstieß er damit gegen alliiertes Recht, das die Pflicht zur ständigen Mitführung des Personalpapiers vorschreibt. Die deutsche Strafkammer, die über das Verhalten des Mannes zu urteilen hatte, erachtete seine Weigerung "eigent-

#### merksamkeit vertragen: "Aber wegen einer kurzfristigen PR-Aktion werde ich nicht viele Deutsche, die das anlich als nicht strafwürdig" - verhängte jedoch eine Geldstrafe, da in diesem Punkt immer noch alliiertes ders sehen, auf Dauer vor den Kopf Recht gelte. Unmut erregte auch die Entschei-Im Senat befürworten zumindest Volker Hassemer (Kultur), Wilhelm Kewenig (Wissenschaft) und Ulf Fink dung der britischen Militärregierung, trotz massiver Proteste und gegen (Soziales) die Verhüllung. Auch Walden Willen von Landesparlament und Anwohnern einen Schießplatz im Bezirk Spandau zu installieren. Diese ter Scheel, Willy Brandt, Otto Wolff von Amerongen und Hermann Josef Entscheidung hatte auch die Berliner SPD zum Anlaß genommen, ihren Forderungskatalog an die Adresse der Alliierten zu publizieren.

#### Gestrichen wurde vor zwei Wochen Abs erwärmten sich dafür. Richard bereits die vieldiskutierte Vorschrift, von Weizsäcker neigte, nach anfänglinach der über das deutsche Strafchen Vorbehalten, als "Regierender" recht hinaus Einfuhr, Besitz und Verebenfalls zur Christo-Partei. "Komfort ist für mich kein Luxus, sondern ein Muß.

Deshalb auf meinen Geschäftsreisen nach Finnland meist FINNAIR."

> Lie <u>FINNAIR Executive Class</u> ist die exklusive Klasse für Geschäftsreisende. Mit bequemen Sitzen und mehr Beinfreiheit in einem separaten Abteil. Mit 30 kg servierung beim Check-in. Und als besonderer Service:
>
> Die Executive-Lounge am Flughafen in Helsinki. Soviel
>
> mehr Komfort zum Norm-li Freigepäck pro Person. Mit vorzüglicher Küche, Champagner und erlesenen Weinen. Mit Abfertigung am Executive-Schalter in Helsinki und Platzre-





Dietmar Spielmann, Geschäftsführer. Objektlorm, Kronberg

TÄGLICH AB FRANKFURT UND HAMBURG. NONSTOP nach HELSINKI ab HELSINKI

FRA 09.40 - 13.10 HAM 14.30 - 17.20 FRA 21.10-00.40 FRA 07.00 - 08.30 HAM 08.00 - 08.55 FRA 18.05 - 19.40

Flüge nach und von Finnland im Pool mit Luthansa

Buchungen und weitere Informationen in Ihrem Reisebüro FINNAIR







## eben Jahre Aaft für Roski gefordert/

dpa, Koblenz Die Bundesanwaltschaft hält den vor dem Oberlandesgericht in Koblenz angeklagten 35jährigen früheren Regierungsrat der Grenzschutzdirektion Koblenz, Franz Arthur Roski, für überführt, seit 1971 für die "DDR" nschrichtendienstlich in einem besonders schwerem Fall tätig gewesen zu sein. Der Bundesanwalt sah es als strafverschärfend an, daß dieser fast 13 Jahre lang bis zu seiner Festnahme im vergangenen Jahr "skrupellos, ohne Bedenken und aus freien Stükken" immer mehr und besser für das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der "DDR" gearbeitet hat. Dort sei er als "gut plazierter Perspektivagent" geführt worden.

So sei er schon als Jura-Student angeworben, finanziell unterstützt und schließlich als Agent ausgebildet worden. Danach sei er in nachrichtendienstlich interessante Positionen gelangt, zunächst beim Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in Zirndorf (1979), beim Bundesinnenministerium (1982) und schließlich bis 1984 bei der Koblenzer Grenzschutzdirektion. Das Material, das der gut bezahlte Agent lieferte, sei für Ost-Berlin von hohem Wert gewesen, argumentierte der Bundesanwalt. Dabei habe Roski seinen Beamteneid und auch seine Geheimschutzverpflichtung mißachtet.

Niemals habe Roski aus eigenem Ermessen aussteigen wollen, stellte der Bundesanwalt fest. Der Angeklagte habe es zwar nicht zum Top-Agenten gebracht, aber nicht wegen fehlender Qualifikation, sondern wegen seiner verfrühten Festnahme. Sie habe seine Karriere zum Spitzenspion vereitelt.

Sieben Jahre Freiheitsentzug hat gestern die Bundesanwaltschaft im Prozeß gegen den mutmaßlichen DDR-Agenten Roski beantragt. Die Ankläger verlangten zudem die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte für vier Jahre und die Abführung des Agentenlohnes in Höhe von 50 000 Mark an die Staatskasse. Nach dem Plädoyer der Verteidigung wird das Urteil an diesem Mittwoch erwar-

Der Angeklagte befindet sich seit Juli vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Er konnte enttarnt werden, weil seine Frau freiwillig die Polizei informiert hatte, da sie den "moralischen Druck nicht mehr aushielt\*.

. .-

## Die nahenden Kommunalwahlen bringen die Parteien auf Trab

Von GEORG BAUER

Der wirtschaftspolitische Spre-cher der CDU-Lendtagsfraktion Schleswig-Holsteins, Klaus Kribben, kommentierte es mit trockenem Humor. "Ich begrüße es", so meint er, "daß wieder mehr Wettbewerb unter den Parteien stattfindet." Kribben. spielte damit auf die Vorschläge an, die die drei Parteien des Landes von den in der Öffentlichkeit kaum noch wahrgenommenen Grünen einmal abgesehen - zum Abbau der Arbeitslosigkeit den Schleswig-Holsteinem präsentiert haben.

Ausfluß des Engagements sind weniger die nächsten Landtagswahlen, die erst im Herbst 1987, nach der Bundestagswahl, anstehen. Der Blick der Politiker richtet sich vielmehr auf das kommende Frühjahr, wenn die Bewohner zwischen Nordund Ostsee aufgerufen sind, über die Sitzverteilung in den Kommunen zu entscheiden. Die Kommunalwahlen gelten als Test für die Politik von Ministerpräsident Uwe Barschel und SPD-Oppositionsführer Björn Eng-

Auf die Erfolge seiner Politik wird Barschel möglicherweise in der ersten Landtagssitzung nach der Sommerpause Mitte September zu sprechen kommen Auf der Tagesordnung stehen ver allem die Beratungen des Haushaltes 1986 mit einem Volumen von rund 11,5 Milliarden

Bestimmendes Thema insgesamt wird der wirtschaftspolitische Kurs sein. Hier können die Christdemokraten Schleswig-Holsteins, die ihre Arbeit immer im der Elle "Gesamtsi-tuation norddeutscher Raum" messen, durchaus positive Ergebnisse

So gelang ei, mit Hilfe der Instru-mentarien zur Wirtschaftsförderung mehr als 47 000 neue Arbeitsplätze in den vergangenen zehn Jahren zu schaffen. Insgesamt siedelten sich 373 neue Betriebe in Schleswig-Holstein an. Auch jüngste Umfragen der Industrie- und Handelskammern des Landes signalisieren ein Geschäftsklima, das sich "langsam unter Schwankungen nach oben" bewegt. In den ersten filmf Monaten dieses Jahres konnte die Industrie die Zahl der Beschäftigten um 1,4 Prozent gegenüber dem Zeitraum des Vorjah-

Nicht ohne Genugtuung verkündete daher Kribben: Dieser Erfolg sei nur dank der permanenten Pflege eines wirtschaftsfreundlichen Klimas im nördlichsten Bundesland möglich. Und als Beweis schob er das Ergebnis einer Emnid-Umfrage hinterher, die Schleswig-Holstein eine "gute politische Wirtschaftsförderung" bescheinigt hatte.

In der Arbeitslosenstatistik schlagen sich die positiven Signale allerdings nicht nieder. Mit rund 10,5 Prozent liegt sie zwar erstmals in diesem Jahr unter den Raten Bremens, Hamburgs und Niedersachsens, doch über der Arbeitslosenzahl des Bundes. Die Christdemokraten begegnen diesem Faktum mit dem Hinweis darauf, daß dies nicht das Ergebnis



einer unzureichenden Wirtschaftspolitik ist, sondern das Resultat der Struktur des Landes. Die Zahl der Erwerbspersonen sei in den vergangenen 15 Jahren dreimal so stark ge-stiegen wie im Bund. Die Zahl der Arbeitslosen sei daher nicht auf den Abbau von Arbeitsplätzen zurückzuführen, deren Zahl in Schleswig-Holstein hätte gehalten werden können, sondern auf die zunehmende Nachfrage nach Arbeit. Die Sozialdemokraten begegnen

der Politik der Landesregierung mit einer Mischung aus Konfrontation und Kooperation. In der Rolle des Ideologen präsentiert sich der SPD-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Günther Jansen. Auf dem letzten Parteitag in Reinbek griff er zu Parolen aus Zeiten des Klassenkampfes, als er bemerkte. seit dem 6. März erlebe man einen Kapitalismus fast in Reinkultur. Und das bedeute ein Wirtschaftssystem mit Prioritäten, die den Menschen und seine Bedürfnisse nur als nachgeordnete Faktoren von Kapitalmaximierung begreifen würden.

Als "neue Ansätze" zur Lösung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten propagiert Jansen, verpackt in das Wort vom dritten Weg zwischen

Kapitalismus und Sozialismus. Althergebrachtes: Steuererhöhung, Umverteilung kreditfinanzierte Beschäftigungsprogramme.

Ganz anders gibt sich Engholm. Der Widersacher Barschels, dessen großbürgerlicher Habitus in der Bevölkerung seinen Eindruck nicht verfehlt, gibt sich moderat und kooperationsbereit. Er kritisiert und lobt. Orientiert an den Realitäten, findet er anerkennende Worte für den Konsolidierungskurs. Gleichzeitig aber weist er darauf hin, daß dieser Kurs zu weit gehe und Investi-tionen gefährde. Ein Mann des Ma-Bes und der Solidarität, der einem beschäftigungspolitischen Pakt, einem Sofortprogramm zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit unter Beteiligung von Unternehmern und Gewerkschaftern das Wort redet.

Engholm setzte daher auch seine Unterschrift unter das Arbeitsbeschaffungskonzept, das auf Initiative des Lübecker Sprengelbischofs Ulrich Wilckens Parteivertreter von CDU und SPD, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen vor der Sommerpause gemeinsam verab-schiedet haben. Engholm und Günther Flessner, der Landwirtschaftsminister und stellvertretende CDU-Landesvorsitzende, versprachen damals, ebenso wie die anderen Unterzeichner, sich in ihren Gremien für das Papier einzusetzen.

Kann sich Engholm aber in der Partei durchsetzen? Die Frage nach seinem politischen Gewicht gegenüber Jansen haben vor allem die Freidemokraten aufgeworfen. Die 2,2-Prozent-Partei äußerte, die SPD sei auf Jansen eingeschworen und daher mit Engholm nicht deckungsgleich. Wenn es zum Schwur käme, so meinte der FDP-Landesvorsitzende, Wolf-Dieter Zumpfort, müsse sich Engholm der Partei beugen.

Als Garant einer konsequenten Marktwirtschaftspolitik gibt sich hingegen die FDP Geschickt nutzte sie das Sommerloch, um sich zu Wort zu melden: sei es nun zu Fragen der Steuerpolitik, zur Situation der Werften oder in einem Vorgriff zur Halbzeit-Bilanz. Die FDP fühlt sich im Aufwind, mögen die beiden großen Parteien sie auch offiziell noch nicht zur Kenntnis nehmen.

## Blutnacht in Birmingham | USA bestätigen "Es war wie im Krieg"

Zwei Tote, viele Verletzte / Polizei völlig überrascht

REINER GATERMANN, Torquay Nur etwas mehr als 24 Stunden nach dem "bisher besten Karneval in Birmingham" stand ein ganzer Stra-Benzug im Stadtteil Hardsworth in Flammen, und auf den Straßen tobte eine regelrechte Schlacht zwischen ungefähr 500 meist schwarzen Jugendlichen und einer gleichen Anzahl Polizisten. Nach bisherigen Angaben der Behörden kamen mindestens zwei Personen ums Leben. Der Sachschaden geht in die "zig Millionen".

In den meisten großen Industriestädten Großbritanniens schwelt nach Ansicht von David Webb, Leiter der interethnischen Arbeitsgruppe in Birmingham, eine permanente Unruhe, die jederzeit Gewalttaten auslösen könne. Als Hauptgründe nennt er da für die hohe Arbeitslosigkeit, besonders unter farbigen Jugendlichen (bis zu 49 % in manchen Vierteln). Auch mangelnde soziale Unterstützung sowie das Gefühl der ethnischen Minderheiten, isoliert und vergessen zu sein, werden als Gründe genannt. In Birmingham glaubte man nach heftigen Tumulten vor vier Jahren (im gleichen Jahr erlebte der Londoner Stadtteil Brixton die bisher schlimmsten Rassenunruhen des Landes) eine Formel des Zusammenlebens gefunden zu haben, weswegen die neuer-liche Aufruhr für die Polizei überraschend kam. Alle verweisen auf den geglückten Karneval am Sonntag, zu dem 50 000 Besucher kamen.

Es bedurfte dann nur eines "Knöllchens" wegen Falschparkens, das ein junger schwarzer Autobesitzer kam. um die Lunte wieder zu entzünden. Das war kein Aufruhr, das war eine Schlacht", beschrieb gegen Mitter-nacht Polizeichef Goeffrey Dear das Geschehen. Nach seiner Darstellung wurde es \_hauptsächlich von westindischen Jugendlichen" inszeniert, Bewohner der Lozells Road, dem Zentrum der Verwüstung, sprechen dagegen von einem "Multirassen-Aufruhr". Die zahlreichen Feuer begannen in einer ehemaligen Bingo-Halle, bald standen etliche Häuser in Flammen. Als Feuerwehr und Polizei anrückten, wurde sie mit Steinen, Glasflaschen und Molotow-Cocktails beworfen, brennende Autos versperrten die Zufahrt.

Als nach Mitternacht erste Bilanz gezogen wurde, bot sich ein Bild wie nach einem Bombenangriff. 50 Gebäude, darunter eine Kirche, eine Gaststätte und die Postnebenstelle, in der auch die zwei Toten gefunden wurden, waren völlig zerstört, zahlreiche Geschäfte, darunter ein Warenhaus und eine Autowerkstatt, wurden ausgeplündert

Die Polizei hatte an diesem Montagabend gegen 20.00 Uhr in dieser Gegend der zweitgrößten Stadt Groß-britanniens lediglich 12 Beamte im Einsatz, was ihr Chef als Zeichen dafür sieht, daß es eigentlich ein verhältnismäßig problemfreier Stadtteil war. In kurzer Zeit war er jedoch in der Lage, gut 500 Polizisten zu mobilisieren, die mit Schilden. Helmen und durch Stahldrahtgitter geschützten Autos in die Lozells Road einrückten.

In Expertenkreisen sprach man schon seit langem von neuen Rassenunruhen, vor allem in solchen Wohngebieten, die die Weißen auf Grund des zunehmenden farbigen Bevölkerungsanteils, in etlichen Gegenden dominieren sie bereits, verlassen. Damit folgt, verursacht durch die schlechte Wirtschaftslage der Hinzuziehenden, der Verfall der Häuser und eine wachsende Gewalt.

Erst vor ein paar Wochen erlebte Liverpool in seinem Stadtteil Toxteth ähnliche, jedoch nicht so gewaltsame Unruhen. Die Polizei wollte sie totschweigen, "hängen wir sie an die große Glocke, lösen sie einen Dominoeffekt aus". Nach ein paar \_heißen Nächten" kehrte wieder Ruhe ein.

Im Unterschied zu den Krawallen in den Fußballstadien, in denen weiße Randalierer häufig die dominierende Rolle spielen, werden die Stra-Benunruhen meistens von Asiaten und Schwarzen beherrscht, abgesehen von direkten Gang-Konfrontationen, an denen Weiße ebenso beteiligt sind. Seit einiger Zeit hat die Unruhe auch das Schulwesen erfaßt. Erst vor ein paar Tagen entschied ein Gericht über die Wiedereinstellung eines Lehrers, der vor einer Überfremdung seiner Schule und den daraus für die englischen Kinder erwachsenden Schwierigkeiten gewarnt hatte. Die Stadt entließ ihn wegen Rassendiskriminierung, das Gericht hob diesen Beschluß aus formalen Gründen wieder auf. Ministerpräsidentin Margaret Thatcher bezeichnete den Tumult in Birmingham als "äußerst erschrekkend" und kündigte eine eingehende Untersuchung der Ursachen an.

## Asien-Gespräche mit Sowjetunion

doa, Washington

Das Außenministerium in Washington hat bestätigt, daß die USA und die UdSSR erstmals seit vielen Jahren wieder über ihre strategischen Interessen in Asien reden wollen. Der Sprecher des State Department, Bernard Kalb, erklärte, bei dem Treffen werde es um ein breites Feld von Themen in Nordost- und Südostasien gehen. Wie es hieß, sollen die Gespräche am Donnerstag und Freitag in Moskau stattiinden. Kalb bestätigte Ort und Treffen des Termins aber noch nicht. Die dreiköpfige US-Delegation werde von Paul Wolfowitz geführt werden.

Washington und Moskau hatten in diesem Jahr bereits über regionale Probleme im Nahen Osten, im südlichen Afrika und in Aighanistan gesprochen. Präsident Reagan hatte solche Gespräche im vergangenen November vor der UNO angeregt, um Mißverständnisse und das Risiko militärischer Konfrontationen zu ver-

Der Prozeß gegen den ehemaligen

#### Barbie-Prozeß erst 1986

dpa/AFP, Lyon

Gestapo-Chef von Lyon, Klaus Barbie, wird in diesem Jahr nicht mehr stattfinden, sondern vermutlich erst 1986 in Lyon eröffnet werden. Dies gab die Justizverwaltung der Stadt bekannt, wo Barbie seit seiner Auslieferung aus Bolivien im Februar 1983 inhaftiert ist. Die Anklagekammer hat am Dienstag angeordnet, daß weitere Ermittlungen angestellt werden und Barbie erneut vernommen wird. Begründet wurde diese Entscheidung mit neuen, "besonders wichtigen Einzelheiten" aus staatlichen Archiven. Es handle sich vor allem um die Liste der 650 Franzosen des letzten Transports aus Lyon in die Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück am 11. August 1944, für den Barbie verantwortlich gemacht wird. Die jetzt gefundene Liste unterscheide sich von der Aufstellung, die der als Zivilkläger auftretende Serge Klarsfeld vorgelegt hatte. Zunächst war damit gerechnet worden, daß die Anklagekammer bis zum Spätherbst dieses Jahres die Anklage abgeschlossen habe und der Prozeß noch 1985 beginnen werde.

# veco magirus Europa auf Rädern.

In der Iveco vereinigen sich rund 400 Jahre LKW-Erfahrung von 5 traditionsreichen europäischen Nutzfahrzeugmarken.

Dabei kommt die Spezialisierung jedes einzelnen Herstellers dem gesamten Verbund zugute, der mit einem vollständigen Programm von 2,8 bis 38 t für jede Transportaufgabe das richtige Fahrzeug bietet.

In diesem Verbund spielt die 120jährige Erfahrung von Iveco Magirus eine wichtige Rolle. Neben Produktion und Vertrieb werden zentrale Iveco-Aufgaben wie die Entwicklung schwerer LKW und das Design in Ulm wahrgenommen. Hier entstand in nur 2 Jahren das neue Flaggschiff der Iveco, das neue Maßstäbe im europäischen Fernverkehr setzt.

So ist der Ulmer Beitrag wesentlicher Bestandteil der Iveco-Koopeation, deren Ergebnis ein von der Fachpresse einhellig gelobtes Spitzenodukt der LKW-Technik ist. Der TurboStar.

Ein Beispiel für zukunftsweisende Konzepte der Iveco, des zweitbisten Herstellers von Nutzfahr-

Ren in Europa.

Iveco Magirus AG, Ulm



Teleton (0771) 5041/42

Telefon (07 71) 5041/42

Eigentums-

wohnungen

Lechberger

Telefon (0 77 71) 5041 + 5042

Bad Hofgastein

Exklusive, hochwertig mobilerte

4-Zi.-Eigentumswohnung direkt am Kurpark mit Ku., Bad. WC, Nebenr.

ogroßer Loggia. 110 m. Gar-

. H. Berghammer

i. voa privat direkt zu verkaufen. Preis DM 400.000. –

<sup>30</sup> -17.10 Uhr. Tel. 08741, 800.

#### IMMOBILIEN/EKAPITALIEN



Student in Köln? sierten Studienanfängern Zim-mer in ihrem gepflegten Wohn-heim in Uni-Nähe. inft unter

Telefonische Auskunft u Tel. 0 22 33 / 2 26 78



Der Redderkrug El Elgenet Seegtladdilitics Harmania El Ruttigo Weinflage in waldreich Manniatharteil durch no

Belegangschoer

Reschurert mit eigener Koodkomi im House

Reschurert mit eigener Koodkomi im House

E Honzierung bit 100% möglich

E Forden Se bite Unterlopen on

Telefon 0 45 21 / 22 32 + 23 16 + 25 30

Hagold/Schwarzwald Wohnanlage, 48 Einheiten, Tiefgare-ge und Stellplätze, 3138 m² Wohnfiä-che, 4803 m² Grundstück direkt am Wald gelegen, gepflegte Gesamtan-lage, Kaufprels: 1 900,- DM/m². **BOEMERS + PARTNER GmbH** 2800 Bremen 1 Telefon 04 21 / 34 70 00

**Größeres Freigelände,** Groß-gewerbegebiet, im Stadtbereich von Düsseldorf zu verpachten. Tel 02 11 / 78 56 19

TESSIN+
GENFERSEE
SCHORE APTRIVALENCIALETS RET ALS
LANDERSKY, ZU VERL GRÖSSE SWAAL
H. SEROLD S.A.
COL-1007 LAUSANNE TE. 27:25:26 11
BESICHTIGUNG BURO LUGANO \$1:68 76 49

Einfamilienhaus Känlestein/Weogtal 200 m² Wohnfläche mit Einlieerwohnung, komfortable Ausstattung, aufwendige Gartenan-lage, Talblick, sehr ruhige Lage

Teleton (8 61 74) 17 77

**IMMOBILIEN AG** Schweiz

Auf der Sonnenterrasse des

Bündner-Landes in Brigels verkaufen wir, gediege 3-Zimmer-Maisonette-Wohnung im Aparthotel Residenzia La Val. VP; inkl. Möblierung und Garage Fr. 320 000.-

**Bad Wiessee** 

2-Zi-Wohnung mit Kochnische, Bad, Balkon, schöne, ruhige Lage in Seenähe, Wohn-/Eßbereich 39 m², Ges.-Wil. 55 m², Bj. 88, ÖZH. Kaufpreis, DM 270 000,-. RID Imm.-Dienst GmbH Bahmhofstr. 6, 8501 Fencht Telefon 9 91 28 / 4 91 22

Repräs, Geschäftshaus gewerbliche Nutzil. auf 6 Etagen, evtl. Unterteitung, 39 m Schaufen-sterfront + 15 m Passage, Miet-vorst. 52 000,— DM mtl. Tel. 02 34 / 6 05 02

#### Zwangsversteigerung eines Sportcentrums

**Schwarzwaldrand** 

mit Gewerbeteil und Wohnung in 4900 Herford, Alamser Str. 15 ca. 2 km zum Stadtzentrum und ca. 1,5 km zur A 2.

Restaurant mit Kegelbahn (Baujahr 1980), Nutzfläche: ca. 980 m². **vag:** ca. 150 m² Wohnfläche (Baujahr 1980).

Gewerbeteil: Teppich-Verkaufshaile (Baujahr 1968). Nutzfläche: ca. 1145 m² – indexiert vermietet –. Mieteinnahmen z. Z. ca. DM 78 000, p. a. netto.

Verkehrswert insgesamt: DM 3 890 000,-Erwerb deutlich unter % des Verkehrswertes möglich.

Anfragen bitte an erstrangige Hypothekenbank, Tel. 02 21 / 57 21-4 94, oder 02 21 / 57 21-2 10.

## Gesamtarundstücksfläche: 10 767 m².

Sportcentrum (Baujahr I. W. 1980 – hochwertige Bautelle –) Tennishalle (4 Plätze), Squash-Anlage (4 Boxen), Sauna, Bä-der, Umkleideräume, Nutzfläche: ca. 3500 m².

Restarbeiten sind noch auszuführen.

Versteigerungstermin beim Amtsgericht Herford, Auf der Freiheit 7, Zimmer 4, am 29. 10. 1985, 8.30 Uhr.

CEESENT WETSWEEPEN DELINES AN

#### **Kaufm.-techn. Führungskraft**

Holzbe- u. -verarbeitung/Möbel/Wohnkultur sucht einsatzfordernden Aufgabenkreis

im Bereich Produktentwicklung/Marketing/ Produktions-Planung und -Management/ Betriebsorganisation/Geschäftsleitung

gem auch ganz oder z. T. im Ausland.

40jähriger Hotelfachmann

Deutsch-Italiener mit Familie, seit 20 Jahren in Deutschland, seit 10 Jahren als Gastronom selbständig, kehrt nach Italien zurück und sucht bakimöglichst Stellung als Vertreter o. ä. bei einer deutschen Firma oder Brauerei mit Zweigniederlassung Italien (Rom bevorzugt, da Wohnort).

Angeb. u. X 4982 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Einkauf, Logistik, Dienstleistungen

Profi bietet im Bereich Materialwirtschaft die Ausschöpfung des Rationalisierungs- und Kostensenkungspotentials. Verhandlungssi-cher in Engl/Franz, vertraut mit modernen Kommunikations- und

Angebote mit Aufgabenbeschreibung unter U 4979 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Geschäftsführer Maschinenbau

Dipl.-Kfm., 46, breite Erfahrung (auch Sanierung), Fremdsprachen: Englisch, Französisch und Spanisch, sucht neue Verantwortung in mittelständ. Unternehmen.

Angebote unter P 4975 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

4300 Tissen

**Betriebswirt** 

Versicherungs-Kfm. (Praktiker/BD), Schwerpunktbereiche: Priv.-Vera.-Zweige, Orga-Ausb. u. Verkaufsunterstützung, sucht per I. 1. o. später adäquate Position.

Ang. unter U 4825 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**Firmenkundenbetreuer** 

engagierte, überzeugende Persönlichkeit, Mitte 30, ledig. Gruppenleiter (Großbank), mit fundiertem Know-how und mehrjähriger Kreditpraxis – Studium und Banklehre –, in festem Arbeitsverhältnis, derzeitiger Standort NRW, sucht aufgrund vorgesehener Veränderung nach Hamburg dort neuen, adäquaten Wirkungskreis mit Perspektiven. Frühester Eintrittstermin 1. 1. 86.

Zuschr. unt. W 4981 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Leiter

Rechenzentrum / Systemprogrammierung

- IBM-Großsysteme -

43 Jahre, sucht zum 1. 4. 86 oder später neuen Aufgabenbereich (Raum Hamburg).

Zuschriften unt. 8756 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Kaufm. Betriebsleiter

45 J., belastbar, ungekindigt, m. Führungsqualitäten, z. Z. verant-wortlich 1. Einkauf, Verkauf, Buchhaltung, Auftragskalkulation, langfährige Tätigkeit in der Produktions- und Handelsbranche mit Erfahrungsschwerpunkten in Organisation, EDV, Verwaltung u. Personal, sucht neuen Wirkungskreis.

Ang. unt R 5067 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

(staatl gepr.), 39 J., verh., Dom. Rhein-Main, Schw. Marketing, PR, Werbung, Distrib.,

46 J., Studium Ind. Bauen, Design, Hoch- und Innenauchau (Um., Holzminden, Konstanz), Marktosychologie und DV (Markhem) Zumächst freier Designer des der Braun AG, dann Produktmanager, Produkthereichsleiter, Geschäftsführer inderMobblendustrie. Set 77 Spezialberater mittelständ. Unternätinan im In- und bes. Ausland (u. a. Nooria. Ghana Tono, Rahmin Philippingel, Frenhech und a. Nigeria. Ghana, Togo, Bahrein, Philippinen). Enghich und Franzosisch in Wort und Schröt.

Kontaktaufnehme erbeten unter Chiffre 404 über die WERBEAGEN-TUR HANS MÖLLER BENSHEM GNBH, Spezialahteilung für Stellenanzeigen, Postfach 142, 6140 Bensheim, Telev. 466 411. Telefon 0 62 51 / 60 68 (auch abenda und 2. T. Wochenende).

#### Erfahrene Verkaufsrepräsenant

sucht Vertretung oder Versichung von bochwertigen und angenin-vollen Produkten. Sehr Bie Schwedisch- und suie Englis-

Angeb. unt. M 5061 an WELT-Ves. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Südostasien

Außenhandelskaufmann, 32 J., m. langj. Auslandserfahrung, in leitenden Positionen in Marketing. Im- u. Exportabwicklung. Personalwesen, Rationalisierung. Problemiösung in allen Unternehmensbereichen. Englisch u. Indonesisch/Malayisch fließend. Kurzfristige Ang. unter G 4991 an WELT-Verlag, Postfach

10 08 64, 4300 Essen.

#### Russisch-Dokumtscherin/Übersetzerin

berufliche Erfahrung vorhanden. Möchte mich verändern oder verbessern und suche eine Tätigkeit, die einige Reisen im Jahr erfordert.

Zuschr. u. F 4990 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Avslandstätigkeit gesucht von Betriebeisgeniew, füb-rungserishren Erfahrung in Schiffsbe-trieb, Kraftwerk- und Flaschenahfüll-bereich mit perfeiten Ruglisch u. Ara-bischienminissen in Wort und Schrift und Auslandserfahrung. Angeb. unter H 5088 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Industrieksufmann, Mitte 40, Pra-zis in: kommerz. Abwickiung, Pia-ming, Vertiebscontrolling, Logi-stik, z. Z. lettende Pos., sucht neue Anfgabenstelning Raum Hamburg. Ang. unter S 4977 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Suche dringend Arbeit
in Turin, Vercelli oder Umgebung. Bin
29 J. alt, attraktiv, bisherige Beschäftigung Datentypistin u. EDV-Sachbearbeiterin. Deutsch. Franz. perfekt, etwas Ibalienisch, fremde Arbeitstranchen anch angenehm.
Zuschr. n. M 5083 an WELT-Verlag.
Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### **EDV-Profi** sucht neue Herausforderung

35, Betriebswirt, verb., 10 J. Erf. ADABAS/NATURAL; TAN-DEM, IBM, SIEMENS; MAWI, PPS, Benken, Eintrittstermin

Angeb. u. V 4980 an WELT-Ver lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Wer kann mir helfen? **Diplom-Volkswirt** 48 J., ev., gläubiger Christ, ehe

Verw.-Leiter im Sozialbereich sucht Stelle, in die er Glauber und Erfahrung einbringen kann Angeb. bitte u. P 5063 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

> Generalübernahme **Schlüsselfertigbau**

Maurer-, Filesen-, Elektro-, Sani Jär-, Schlosser- und Schreinerar en aus einer Hand, auch Einze Fa. Hobaban, Tel. 9 29 43 / 48 37

**Exportikaufmann** 29 Jahre, Dt., Englisch in Wort und Schrift, bisher 9jährige Pra-xis in Middle East u. Asien als ris in Middle East ü. Asien als Verkanfsrepräsentant und Nie-derlassungsleiter, auf dem Ge-biet Baumaschinen, techn. Werk-zeuge, Produktionsanlagen, sucht per sofort oder später ver-antwortungsvolle Aufgabe, Zuschriften erbeten unter W 3989 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

der in seiner Branche keine Zn-kunft sieht, 37. Dipl.-Kfm., konzep-tionell, sucht neuen Wirkungskreis als Geschäftsführer in mittelstämi-schem Unternehmen. Angeb. unt. G 5057 an WELT-Verl,

Top-Gebietsverkaufsleit 39 J., sucht Fa. m. markigerecht. An-geb. a. Festangestellt., mögl. in NRW. Zuschr. erb. u. L. 5060 an WELT-Verl. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

lm- und Exporticin. (Chemical Tabler), 53 J. main, 10 J. USA-Erfahrung, sucht neues Aufgabengebiet in Deutschland, Hamburg bevorzugt. Ang unter R 4998 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

internationaler Robstoffbändler 45 J., verheiratet, engl., franz spanisch, sucht neues Aufgaben gebiet in leitender Position. Ang. unter T 5000 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Freie Mitarbeit im Elekauf gesucht rie-Kim, Betriebswirt, 29 J ge umfangreiche Einkaufser chwerpunkt Investiti if u. Einker

Junger Discjockey mit eig. Musikprogramm (ca. 9500 Titel), sucht neuen Wirkungs kreis in BRD oder Ausland!

Zuschr. unt. F 5056 an WELT Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

## ir bieten im Kundenauftrag an:

#### **NOTICE OF PURCHASE**

23 (twentythree) relative motion radars and 1 (one) arpa radar will be purchased by D. B. TURKISH CARGO LINES under

The relevant administrative and technical specifications can be obtained starting 23. 8. 1985 from the following address: D. B. TURKISH CARGO LINES Foreign Supply Department Medisi Mebusan Cad. No.: 93-95-97 Findikli – Istanbul – Turkey

3. The quotations received after 23. 9. 1985 at 17.00 hours will not

 Quotations received after the above date and hour will not be considered, postal or any other delays will not be accepted. 5. D. B. TURKISH CARGO LINES is not constrained by government adjudication law 2886 number therefore it is free to cancel or award this adjudication to whomever it sees fit.

Wir suchen

#### **Vertriebsgruppe-Anlageberater**

für Erwerbermodelie Berlin-Altbau Attraktive Objekte, sehr gute Bausubstanz, Vollfinanzierung, professionelle Abwicklung.

Ang. unter N 4996 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

SICHERE EXISTENZ

Die schaffen Sie sich mit nur DM 10000,- Eigenkapital. Greifen Sie zu, und wir informieren Sie, wie Sie Ihr Leben neu gestalten und sehr gut dabei verdienen können. Anfragen unter L 5082 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64

Doimetschaufträge

für Spanisch und Französisch im In- und Ausland übernimm Diplom-Dolmetscherin/Übersetzerin

Muttersproche Deutsch. 25 J., 15 Monate Auslandsaufenthalt, berufser fahren mit erstklassigen Zeugnissen und Referenzen. Auskunft unter Telefon 6 27 78 / 63 44

An Investoren und Auswanderer: Wir vermitteln Betriebe

M Canadian Business **Brokers** in Die Einwanderungshilfe für KANADA

und Unternehmen aller Art in:

Wir eröffnen in Kürze ein

und sucreri gegeri geninge Un-kostenbeteiligung interessierte Fir-men aller Branchen. Anfragen unter M 4995 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Essen.

Freier Handelsvertreter(
gesucht für Konsumartikel (Neubeit in
Deutschland) mit enormen Marktpo-

tential. Warengruppe: Reisebedarf, Verkauf in Kaufhäusern, SB-Waren-häusern, Verbrauchermärkten und Autozubehör-Geschäften. Exklusivi-tät für alle PLZ-Zonen! Geringer Ka-pitaleinsatz. Verkaufsfürderung wird

geboten.

Angeb. u. P 4997 an WELT-Verlag.

Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Geschäftsleuten

die sich in Spanien niederlasser

oder Beteiligung

Telex: 5 7 300 ELS. E Telefon: 60 34 / 72 20 53 88

Handelsbüro in Spanien und suchen gegen geringe Un-

RHEINHOLD J. LOHSEN Am See 9 - D 2852 Bederkesa
8U\$INESS BROKER Res. 403-284-1839, Telephone: 0 47 45/12 34 oder 2 89

Paletten-Reparaturdienst

bundesweit nach DIN-Norm mit Originalersatzteilen. Ankauf – Verkauf – Tausch

Fg. HOPA, 6694 Bischofsheim/Mainz Tel. 0 61 44 / 88 66

Wir übemehmen für Sie

in Asien Produktio Vermittlung von Geschäftskontakter für Im- und Export. Ang. u. L 4994 an WELT-Verlag, Posii 10 08 64, 4300 Essen.

wollen, bieten wir in Gerona/Co-sta Brava zentral gelegene Bü-ros, Ausstellungsräume und La-gerhäuser. Wir bieten Verkauf Jurist ubernimmt für Sie Vertragsver-handlungen im In- und Ausland so-wie Ausarbeitung von Verträgen. Zusehr, erb. u. K 4949 an WELT Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

kompl. Einrichtung einer Kfz-Werkstatt mit 5 Arbeitsplätzen für VW and Andi, z.B. Hebe-bühnen, Prüfgeräte, Spezialensberatune Dipl.-Kfm. Rudolf Martin )fingerstr. 3

7201 Talheim Tel: 0 74 64 / 20 75 Telex: 762 552

Ansländische Firmen suchen für ver-schiedene Branchen (Konsum- und Industriegüter) Handelsvertreter

Schreiben Sie uns, wem Sie eine zisstziiche Vertretung übernehmen möchten. Unser Service ist für Sie kostenlos.
Ang. u. Y 4883 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Span. Bauunternehmer sucht 1. Immob. i. Raum Alicante einen immobilienmakier. Tel. 9 21 51 / 56 93 99 oder 0934 65 711692 **Vertriebs-Fachmann** 

mit Marketing-Erfahrung als abschluß Marker, selbständiger Partner für Dienst en gesucht. · Kontaktaufnahme bitte mit Dr. Rainer Gebauer BDU 6332 Bad Soden 2, PF 21 40 Tel. 0 61 96 / 2 70 58

**DM 4,70!** e Kunde kostet Sie der Außendlemt, der Ihre 1000 Kunden 4mgl p. a. besucht und an mehr Lumsatz bringt. Fragen Sie an be CADICS, Niederwerigerstr. 49, 4300 Essen 15

**FORDERUNGSANKAUF** (tituliert – mindestens 50 Stück) Inkassoburo Dr. Stapf, 5300 Bonn Ienaueraliee 48, Tel. 02 28 / 2 69 04 75

Baro m. Bennizg, gebeten i Hamb, ideal a. Geschäftsadr. 1. nicht ständ. Anwesende, Schreib-, Tei-, Post- u. a. Service, Konferenzt. vorh Telefon 9 48 / 5 50 92 11

Friedhofstechnik Unsere Kunden sind Kommunen / Kir-chen / Gärtnereien. Wir sind seit über 15 Jahren mit großem Erfolg tätig aus verschärften Sicherheitsbestimmun-

gen und zunehmender Ra-rung ergeben sich umfassend ale. e PLZ) Handelsvertreter und/ode

Vertriebsorganisationen die im vorgenannten Kunden-kreis eingeführt sind. Kontaktaufnahmen unter K 4993 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Snanisches Unternehmen möchte mit Firmengruppe zusam-menarbeiten zwecks Entwicklung eines touristischen Komplexes an der Costa Brava. Entwicklung von Golfplatz (18 Löcher) sowie 400 Par-zellen zur Bebauung. Komplex liegt direkt an Fernstraße. Telex: 5 7 300 KLS. B Telefon: 00 34 / 72 20 53 83

Über 100% Gewinn gibt es nicht ohne Risiko!! Wenn Sie bereit sind, ein über schaubares Risiko einzugeher dann fordern Sie noch heute un sere Unterlagen an. Zuschriften erbeten unter U 1743 WELT-Verlag, Postfac 10 08 64, 4300 Essen.

Verlugslizenz zu vergeben. Ideal für Einzelhänd-ler und Handelsvertreter (Vers., Bausp., Finanz.). Hobe Gewinne monatlich. Verbraucher Verlag: Robert-Koch-Str. 7, 4800 Dortmund 1, Tel. 02 31 / 57 49 73

Bau- u. Gartencepter Bail- B. Marumoseon für Betriebsberatung und Vertrieb, speziell m. Vorführeffekt bei Besu-chern, bietet sich an: P. R. Studio, 6164 Seeheim-Jugen heim 2, Postf. 2105, Kenn-will



#### Wirtschafts-(Voll-)Jurist

54, Spezialausbildung im betrieblichen Steuerwesen, langjährige Erfahrung im computerunterstützten Rechnungswesen und amerikanischen Berichtswesen, Justitiar, fließend Wirtschaftsenglisch; sucht Täligkeit im Rechnungswesen, als Justitiar, Verbandsgeschäftsführer, auch vertriebsorientiert für Hard-/Software im jurist. Bereich.

Auskünfte erteilt: Herr Eisenmann Fachvermittlungsdienst Nürnberg, Kontumazgarten 19 8500 Nürnberg, 2 0911/2874-141, FS 622120

## Diplom-Dolmetscherin/-Ubersetzerin

Spanisch/Französisch, verhandlungssicheres Englisch, 25 Jahre, nicht ortsgebunden, 15 Monate Auslandsstipendium, Berufserfahrung, mit erstklassigen Zeugnissen und Referenzen, sucht anspruchsvolle Tätigkeit, verbunden mit aktivem Fremdspracheneinsatz.

Zuschriften erbeten unter K 5059 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Dipl.-Betriebswirt, 46 Jahre, verh., belastbar, guter Organisator, analytische Fähigkeiten, flexibel, Eigeninitiative, ortsungebunden, gelernter Anßenhandelskaufmann, seit Jahren Leiter Verwaltung Lebenamittelindustrie, ungekindigt, ausgez Kenntnisse/Erfahrungen auf den Gebieten allg. Betriebswirtschaft, Einkauf, Personalwesen, EDV, Versicherungen, sucht zum 1.4.86 Lebensaufgabe.

**Kaufm, Führungskraft** 

Angebote unter T 4978 an WELT-Verlag, Pf. 10 08 64, 4300 Essen.

Austandsbesitz-Eigentüsser

2 Deutsche, schlechtwettermüde,

42 J., Alfroundtechniker, 55 J.,
Kfm., fl. Engl., Franz. + Span.
sprechend, m. kompl. einger.
Werkstattwagen f. alle Reparaturen am Haus, Boot od. Kfz. +
Instandhaltung, suchen in Spanien, Frankreich, Italien, Portugal – auch Inseln – Bewachung +
Erhaltung Ihres Besitzes geg.
Taschengeld. Zuschr. unt. Z 4852 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**Mit Format** für Nahost

Baustellenführung, Effizienz, ra-sches Erkennen der Zusammen-hänge, gezielte Akquisition, Be-lastbarkeit, abschlußischer techn. Wissen breitgefächert. Kaufm, Alter 43 J., sucht mehrj stationären Einsafy zur 198 stationären Einsatz per 1. 1. 86. Direkte Zuschriften nordd. Industrie erbeten unter R 4976 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## 

Handwerklicher Spitzenverband mit Sitz bei Bonn

#### Referenten für den **Schwerpunkthereich Gas- und Wasserinstallationen**

Das Aufgabengebiet umfaßt Grundlagenarbeit und die Betreuung von Mitgliedern.

Die Position erfordert erstklassige theoretische Kenntnisse und urmfangreiche praktische Erfahrung in der Planung und Ausführung haustechnischer Anlagen. Der Bewerber sollte die Meisterprü-fung im Gas- und Wasserinstallateur-Handwerk er-folgreich abgelegt und das 45. Lebensjahr nicht überschritten haben. Der zusätzliche Abschluß eines Ingenieur-Examens im Fachbereich Versor-gungstechnik sowie Erfahrungen in der Normenar-beit sind erwünscht.

Wir bitten um Einsendung aller zur Beurteilung notwendigen Unterlagen mit neuestem Lichtbild unter U 5001 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

#### SIE VERDIENEN ZU WENIG?

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, mehr zu erreichen und mehr zu verdienen. Geeignete Persönlichkeiten haben einen hervorragen-den Einstieg zum Aufstieg. Kein Außendienst – kein Verkauf.

Terminvereinbarung heute ab 9 Uhr unter Telefon 8 26 89 / 12 88



Telefon 06201-44303

PRATOLLE COSMETIC

#### Suche Haushälterin

oder Rentnerehepaar, Hilfe für Haushalt (Vollwertkost) u. Garten in schön geleg. Landhaus im Allgäu.

Tel. 0 83 81 / 74 13



## **Berufs-Chancen** im Maschinen- und Anlagenbau ... unter diesem Titel erscheint in der WELT am

14. September

eine Vielzahl von Stellenangeboten speziell aus diesem Wirtschaftszweig.

Sind Sie in diesem Bereich tätig? Dann sollten Sie diese Ausgabe der WELT unbedingt durchsehen einerlei, ob Sie konkrete Veränderungsabsichten haben oder sich einfach nur mal über die Angebote der Maschinen- und Anlagenbau-Branche informieren wollen.



# Chirac greift Fabius' Fehdehandschuh auf

Die Franzosen machen sich auf ein außergewöhnliches Fernsehspektakel gefaßt. Ohne zu zögern hat der Cher der gaulliefischen RPR-Partei, Jacques Chirac den Fehdehandschuh des sozialistischen Rivalen und Premierministers Laurent Fabius aufgehoben und dessen Einladung zu einer abendfüllenden Debatte auf dem Bildschirm angenommen. Noch am 16. Dezember des Vorjahres hatte der Oppositionspolitiker eine gleiche Aufforderung des Regierungschefs mit dem Argument zurückgewiesen, Fabius wolle auf diese Weise seine Vorrangstellung im größten Mass Media noch ausbauen, während die Opposition nach wie vor stiefmütterlich bei der Verteilung der Sendezei-

Erichy'

Asignmates

dostation

Chirac muß gefühlt haben, daß eine so fadenscheinige Ausflucht bei seiner Anhängerschaft sechs Monate vor den Wahlen nicht mehr sticht und er jetzt zupacken muß. Fabius hatte seine Einladung am letzten Mittwoch in einem Fernseh-Interview übrigens, wie schon am 16. Dezember, auch auf den zweiten ehemaligen Premierminister der Opposition, Raymond Barre, ausgedehnt. Damals hatten Chirac und Barre sich untereinander abgesprochen, ehe sie beide ablehnten. Diesmal reagierte Chirac allein. Barre antwortete nicht auf Fabius Angebot und hält sich, entsprechend seiner bewährten Taktik des "Überdem-Parteienzwist-Stehens\* "Für-alle-Franzosen-Daseins".

ten behandelt werde.

#### Geschickter Schachzug

D IN LIE

STATE SECURIOR SEC

lunge: late

Die Doppeleinladung von Fabius an die beiden profiliertesten Politiker des gegnerischen Lagers ist ein geschickter Schachzug. Er treibt den Keil zwischen Barre und den beiden Konkurrenten Giscard und Chirac noch ein wenig tiefer und macht der Öffentlichkeit bewußt, daß zwischen Barre und Chirac offensichtlich eine gemeinsame Analyse der politischen Zukunft Frankreichs nur schwierig zu erstellen ist. Denn was sonst hätte beide gehindert, gemeinsam gegen-über Fabius die Vorstellungen der Opposition von einer neuen Politik nach einer Niederlage des Sozialismus an den Urnen zu vertreten? Die Hauptdivergenz zwischen Barre und Chirac betrifft bekanntlich die Frage, ter dem linken Präsidenten Mitterrand regieren soll oder nicht. Barre lehnt dies strickt ab, Chirac pocht auf den "oft bewährten Phiralismus" in der französischen Innenpolitik, der es ermögliche, zu einer gemeinsamen Plattform beider Komponenten dieser Politik zu kommen.

#### Kein leichter Stand

Wie Chirac dann aber noch zu einer klar differenzierten Position seiner Partei in den entscheidenden Fragen der Wirtschafts-, Sozial- und Au-Benpolitik in diesem wichtigen Schlagabtausch mit dem Repräsentanten des Sozialismus kommen will, selbst wenn dieser Repräsentant (Fa-bius) dem aufgeklärten Lager ange-hört, ist für immer mehr Franzosen rätselhaft.

Chirac wird also keinen leichten Stand haben. Er muß den Franzosen eine attraktive Alternative zur bisherigen Politik anbieten und gleichzeitig deren Machbarkeit unter einem aatsoberhaupt zusichern, das diese Alternative kaum mitvollziehen kann. Das Problem der Kohabitation zweier politischer Richtungen, die sich trotz der im großen und ganzen pragmatischen Politik Mitterrands in manchen Bereichen immer noch wie Feuer und Wasser voneinander scheiden, wird allmählich zur Quadratur des Zirkels für die Opposition. Jedenfalls wind Chiracs Auftritt im Fernsehen auch darliber entscheiden, ob er sich gegenüber dem konsequenten Neinsager Barre beim Publikum durchsetzen kann.

Dieses Schauspiel wird nicht der Faszination entbehren. Beide Männer sind hochintelligente Debatten-Redner mit langer politischer Erfahrung, beide sind susgesprochene Fernseh-Stars", wenngleich sie sich im Temperament unterscheiden: Fabius bleibt gelassen, timerschieben. Fabris bleibt gelassen, kihl, intellektueil, ein Handikag das er durch eine etwas gequält "volkstümliche" Ausdrucks-weise zu überspielen sucht. Chirac dagegen ist eine Bulldogge, ein Fighter, dens zuweilen das "Pferd durchgeht". Er muß gegen den von den Medien freilich oft hochgespielten Eindruck ankämpfen, er sei 20 unbeherrscht, um die Geschicke des Landes verantwortlich in die Hände

## |Für Willoch und seine Wähler bleibt| Nicaragua: Die Contras Norwegen auf dem richtigen Weg

Knapper Sieg des Bürgerblocks / Weitreichende Steuerreform für den Herbst geplant

GOTTFRIED MEHNER, Oslo Die bürgerliche Dreierkoalition unter der Führung von Ministerpräsident Kare Willoch ist aus den norwe-Parlamentswahlen als gischen knapper Sieger hervorgegangen: Konservative, christliche Volkspartei und Zentrum gewannen 78 der 157 Sitze im Storting. Die Sozialdemokraten, angeführt von Oppositionsführerin Gro Harlem Brundtland, und die sozialistische Linkspartei eroberten zusammen 77 Mandate. Die abgelaufene Legislaturperiode konnte Willoch noch mit einer bequemen Mehrheit von sieben Sitzen gestalten. Nachdem die Sozialdemokraten jetzt fünf Sitze dazugewannen, ist dieser Vorsprung auf nur ein Mandat redu-

Auf Grund dieser Konstellation ist die Fortschrittspartei, die rechts von Willochs Koalition steht, in eine Zünglein-an-der-Waage"-Position gekommen. Zum Forderungskatalog dieser Partei gehört ein radikaler Steuerabbau, ein weitgehendes Privatisierungsprogramm sowie äußer-ste öffentliche Sparsamkeit. Trotz einiger Konfliktpunkte zur Koalition stehen die Fortschrittlichen in einer quasi bürgerlichen Zwangssolidarität. Insofern ist nur publizistisches, nicht aber ein parlamentarisches Sperrfeuer von ihnen zu erwarten. In ersten Reaktionen zeigte sich

Willoch befriedigt über den Wahlausgang. Er räumte ein, daß durch den geringeren Blockabstand die Regierungsarbeit schwieriger würde. Die jetzt entstandene Situation sei aber vorher schon durchgespielt worden. Seine Koalitionsregierung werde unbeeinflußt von dem theoretischen Störpotential der Fortschrittspartei ibre Vorlagen unverändert einbringen. Die Fortschrittspartei habe zu-dem selbst den Frontenverlauf mit ihren öffentlichen Erklärungen ge-klärt, daß sie keine sozialistische Politik mittragen werde. Eine bürger-liche Viererkoalition ist ausgeschlossen, da die christliche Volkspartei und das Zentrum – teilweise wegen eines Stadt/Land-Gefälles – miteinander verfeindet sind. Gro Harlem Brundtland erklärte, auf der Grundlage des Stimmenzuwachses werde sie die Oppositionsarbeit verstärken. Sie deutete zudem die Möglichkeit an, daß die bürgerliche Koalition im wei-



Strahlender Wahlsieger: Kaare Willoch (56) bleibt im Amt FOTO: AP

teren Verlauf auseinanderbrechen könnte: einige Kreise der christlichen Volkspartei symphatisierten in manchen Punkten stärker mit den Sozialdemokraten als mit Willochs Partei.

Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis konnten Willochs beide kleinere Koalitionspartner ihren Mandatsbesitz um jeweils einen Platz arrondieren: die christliche Volkspartei verfügt jetzt über 16 (15), das Zentrum über 12 (11) Storting-Sitze. Willochs konservative Partei büßte mit ietzt 50 Mandaten 3 Plätze ein. Die Fortschrittspartei hat nur noch 2 (4) Vertreter im Storting.

Deutlich in der Wählergunst zulegen konnten die Sozialdemokraten. die in der Opposition künftig mit 71 (66) Vertretern aufwarten. Während die sozialistische Linkspartei ihre Mandate auf 6 (4) ausweitete, ist das Venstre (linksliberal) künftig im Storting nicht mehr vertreten. Insgesamt hat das linke Lager 49,5 Prozent der Stimmen erreicht, gegenüber 48,8 Prozent des bürgerlichen Lagers. Daß dies für Willochs Koalition nicht den

Verlust der Mehrheit bedeutete, liegt allein an dem komplizierten norwegischen Verhältniswahlrecht.

Die norwegische Wahlnacht war mit einigen Thriller-Elementen gespickt: angekündigt worden war, daß ein neuartiges Prognosesystem schon frühere, raschere und genauere Hochrechnungen liefern würde. Eine erste Prognose um 21.00 Uhr avisierte, daß die bürgerliche Koalition ihre Mehrheit verlieren und von der Fortschrittspartei abhänig werden wurde. Das sah nach Minderheitskabinett aus. Im Folgenden bröckelten die bürgerlichen Mehrheiten immer stärker ab, bis um Mitternacht die Sozialdemokraten in Führung gingen. Wohlweislich lehnte Gro Harlem Brundtland erst zu diesem Zeitpunkt ab, ihren "Wahlsieg" zu kommentie-ren. Gegen zwei Uhr morgens dann der Pendelschlag zurück, es begann sich der Trend des vorläufigen amtlichen Endergebnisses abzuzeichnen. Entsprechend ihres Wahlkampfslo-

gans "Norwegen ist auf dem richtigen Weg" werden die Bürgerlichen ihren Kurs der vergangenen vier Jahre weiter fortsetzen. Im Oktober wird die Vorlage eines umfassenden Steuersenkungskonzepts erwartet. In der abgelaufenen Legislaturperiode hatte die Koalition den Steuerdruck um 5,5 Milliarden norwegische Kronen ge-senkt. Ebenfalls im Oktober will Finanzminister Rolf Presthus den Staatshaushalt für 1986 präsentieren, der weitere Entlastungen vorsieht. 1984 schloß das Budget mit einem Plus von 9.6 Milliarden norwegischen Kronen ab. Wie im Wahlkampf angekündigt, wird das Pensionsalter auf 65 (67) Jahre gesenkt.

In der Wirtschaftspolitik wollen die Konservativen eine konsequente Angebotspolitik durchsetzen mit weniger staatlicher Gängelung und Bevor-mundung. Dieses Vorhaben stößt aber an die Vorbehalte der kleineren Regierungspartner, die auf Interessen ihrer Wählerschaft als Landwirtschaft und Fischrei Rücksicht zu nehmen haben. Im Verteidigungsministerium scheint sich eine personelle Veränderung anzubahnen: der jetzige Inhaber soil erst noch weitere parlamentarische Erfahrungen sammeln. Dem Vernehmen nach ist auch auf dem Posten des Außenministers eine

## eskalieren den Krieg

Massive Waffenlieferungen Moskaus für Managua

WERNER THOMAS, Miami

Widersprüchliche Kommentare ergeben ein verwirrendes Bild. Während Freiheitskämpfer Calero bereits einen genaueren Termin für den Sturz der sandinistischen Comandantes nennt, meldete Nicaraguas Verteidigungsminister Humberto Ortega letzte Woche einen "Zusammenbruch der Rebellenbewegung". Westliche Diplomaten in dem vom Krieg kaum betroffenen Managua geben den Contras" nach wie vor keine Siegeschancen. Die Kollegen in der hondu-ranischen Hauptstadt Tegucigalpa wollen dagegen solche Möglichkeiten nicht ausschließen. In einem vertraulichen State-Department-Bericht, den die "Washington Post" dieser Tage veröffentlichte, heißt es: "Der bewaffnete Widerstand in Nicaragua ist eine potente Kraft, jedoch noch weit vom Erfolg entfernt." Adolfo Calero und Enrique Bermudez, der militärische Befehlshaber der FDN, stützen ihren Optimismus auf die vorübergebende Lösung der finanziellen Probleme. das rasche Anwachsen und die bessere Ausbildung ihrer Truppen.

Seit März 1984 hat sich die Stärke der Rebellenarmee nach seinen Angaben von 7800 Kämpfern auf 17 000 verdoppelt, 3000 von ihnen sollen sich zur Zeit in Ausbildung befinden. Ausländische Beobachter in Tegucigalpa geben dagegen niedrigere Schätzungen: 13 000 bis 14 000 Männer und Frauen. Jedenfalls sind die meisten FDN-Soldaten auf nicaraguanischem Boden und nicht mehr in militärischen Lagern auf honduranischem Gebiet stationiert. Was Versorgungsschwierigkeiten schafft, "sind unsere größten Sorgen", laut Bermudez. Die Besetzung der Städte La Trinidad und Cuapa bewies, daß die "Contras" auch tief im Herzen des Landes koordinierte Aktionen mit größeren Truppenverbänden wagen können.

Die von diesen Entwicklungen wenig beeindruckten Diplomaten in Managua betonen dagegen immer wieder die Überlegenheit der Sandinisten an Soldaten und Waffen. Die Sandinistische Volksarmee (EPS) kann 60 000 Soldaten und weitere 60 000 Reservisten und Angehörige der Milizen in die Schlacht werfen. Amerikanische Geheimdienstbeamte gehen weiter davon aus, daß 3000 bis 3500 kubanische Militärberater unter dem Kommando von Castros früherem Angola-Strategen Arnaldo Ochoa in Nicaragua wirken.

Zum Arsenal der größten und bestgerüsteten Streitkräfte Mittelamerikas gehören schwere sowjetische Infanteriewaffen wie Panzer und Stalinorgeln. In den letzten Wochen kamen neben den sowjetischen Mi-8-Hubschraubern auch die Mi-24 "Hind" zum Einsatz, die schnellsten Kampfhubschrauber der Welt, ebenfalls eine sowjetische Produktion. Die Rebellen wollen gegen die gefürchteten Helikopter die sowjetische Boden-Luft-Rakete Sam-7 erproben, ihre letzte Errungenschaft. In dem Pazifikhafen Corinto werden ständig neue Ostblock-Frachter mit weiterem militärischen Gerät verladen. Viele Beobachter stimmen in einem Punkt überein: Dieser Konflikt wird, wie alle Bürgerkriege, nicht nur militärisch entschieden werden. Die Sympathien und Stimmungen der Bevölkerung spielen eine wichtige Rolle.

Die meisten Nicaraguaner reagieren revolutionsmüde und klagen über die katastrophale Wirtschaftslage, die Präsident Daniel Ortega selbst "höllisch" bezeichnete. Dennoch erwartet kaum jemand einen Volksaufstand wie zu Somozas Zeiten: Der marxistische Machterhaltungsapparat, besonders der Staatssicherheitsdienst. die Sondergerichte und die Blockwartorganisationen, funktioniert. "Die Contras müssen auch die politischen Strukturen zerstören", meint ein amerikanischer Militärexperte in Tegucigalpa, "sonst bleiben sie in den Bergen." Letzte Woche gründete die FDN eine Menschenrechtsorganisation, die dazu beitragen soll, den Konflikt zu humanisieren.

Die FDN, die weitaus größte, bestorganisierte und für die sandinistischen Comandantes gefährlichste Partisanenbewegung, steht unter Zeitdruck. Nicht nur, weil dieser Krieg, der bisher mehr als 10 000 Todesopfer forderte, schon dreieinhalb Jahre dauert. Die Reihen der Rebellen wachsen so schnell, daß die Kosten immer höher steigen. "Wir können nicht ewig eine solche Streitmacht unterhalten", sagt Adolfo Cale-

Ȇber BBC: Ein Unternehmen bleibt jung, wenn es Ideen hat.«

Erfindungen und Entwicklungen haben uns zu eiführenden Unternehmen der Elektrotechnik gemacht. Wir

nennen nur einige Beispiele: 1901 Erster Turborotor für Dampfturbinen, 1911 Erfindung des Roebelstabes für Genera-

toren, 1939 Erstes Gasturbinenkraftwerk der Welt, 1955 Elektrische Ausrüstung für die erste Zweifrequenz-Lokomotive der Welt, 1966 Erste Kettenreaktion

im BBC-Hochtemperaturreaktor, 1971 Größter Transformator der Welt, 1979 Erste Universal-Lokomotive mit Drehstroman-

> trieb (E 120), 1982 Magnetspulen für den EURATOM-Großversuch JET, 1984 Einstellbar elektrisch leitender Kunststoff.

Mehr über uns erfahren Sie in unserer nächsten Anzeige. Noch mehr, wenn Sie unsere Bro-

schüre »Energie, die viel bewegt« anfordern. BROWN

Die Broschüre über elektrische Energie und die Aufgaben von BBC erhalten Sie von: BROWN, BOVERI & CIE AKTIENGESELLSCHAFT Öffentlichkeitsarbeit A131, Postfach 351, D-6800 Mannheim 1. Wir sorgen dafür, daß Strom erzeugt werden kann und daß er auch fließt. BBC. Energie für viele.



## Für den US-Präsidenten sind die Sanktionen gegen Südafrika vor allem ein innenpolitischer Erfolg / Wirkung umstritt.

## Krügerrand wird in USA schon lange boykottiert

Das von Präsident Reagan ange-kündigte Einfuhrverbot für Krügerrands tangiert die internationalen Goldmärkte, einschließlich des amerikanischen, überhaupt nicht. Ganz abgesehen davon, daß eine Genehmigung des Importstopps durch die GATT-Behörde als zweifelhaft bezeichnet wird, weisen Goldexperten daraufhin, daß die Einfuhr der einst heliebtesten Goldmünze aus Südafrika schon seit langem zum Stillstand gekommen ist. Denn in den USA, dem größten einzelnen Absatzmarkt. wird der Krügerrand, der auch künftig gehandelt werden darf, schon seit geraumer Zeit aus politischen Gründen boykottiert. Münzhändler, die nicht riskieren wollen, daß ihnen die Scheiben eingeschlagen werden, haben die Goldmünze des Apartheidstaates längst aus den Schaufenstern

Gleichzeitig haben Amerikaner seit der Eskalation der Rassenunruhen in Südafrika in großen Mengen Krügerrands auf den Markt geworfen, sei es aus politischen Motiven oder aus Furcht vor einem Einfuhrverbot, von dem man schon lange munkelte. Der Markt wurde in den letzten Monaten derart mit Krügerrands überschwemmt, daß dessen Kurs unter den offiziellen südafrikanischen Abgabepreis rutschte, der einschließlich Frachtkosten um 3,2 Prozent über dem reinen Goldwert von einer Feinunze (31,1 Gramm) liegt. Daher kam der Import aus Südafrika weltweit

Reagans Importverbot wird deshalb am Markt als eine politische Showveranstaltung abgetan. Im übrigen wird darauf hingewiesen, daß die Südafrikaner von der amerikanischen Maßnahme auch deshalb nicht getroffen werden, weil sie zur Devisenbeschaffung nach wie vor Goldbarren in den USA verkaufen dürfen, deren Einfuhr nicht verboten werden

Auf den Goldpreis haben sich da-

Sanktionen nicht ausgewirkt. Die Feinunze Gold kostete gestern mittag in London 320 US-Dollar nach 319,35 Dollar am Montagnachmittag. Für den Krügerrand waren gestern am Bankschalter 972,25 Mark (ohne 14 Prozent Mehrwertsteuer) zu zahlen. Gegenüber dem reinen Goldwert bedeutete dies einen Aufschlag von 3,4 Prozent. Damit ist der Krügerrand nach wie vor die billigste Goldmünze. Der kanadische Maple Leaf, der ebenfalls eine Unze Gold enthält, kostete gestern 992,25 Mark und damit 5,4 Prozent mehr als der reine Goldwert. Der Krügerrand hat zwar schon seit Wochen seine frühere Beliebtheit eingebüßt, und die Absatzanteile der südafrikanischen und kanadischen Münze haben sich von früher etwa 8:1 auf jetzt 1:1 zugunsten des Maple Leafs verschoben. Die Banken raten aber davon ab, Krügerrands in Maple Leafs zu tauschen, weil man dabei einschließlich Mehrwertsteuer rund 17 Prozent draufzahlen muß und auch nicht mehr als eine Unze Fein-

Unabhängig von den Ereignissen in Südafrika ist die private Nachfrage nach Gold schon seit langem flau, weil sich keine Preissteigerungen ab-zeichnen, die ein Äquivakent filr die Zinslosigkeit des gelben Metalls bieten. Andererseits wird auch nicht mit einem nennenswerten Preisrückgang gerechnet. Jedenfalls fürchtet man nicht, daß Pretoria zur Devisenbeschaffung Gold verkaufen muß und damit auf den Preis drückt. Überdies kann Südafrika weiterhin auf internationale Bankkredite für die Wirtschaft hoffen. Diesen Eindruck gewann jedenfalls der südafrikanische Notenbankchef bei seinem Blitzbesuch wichtiger internationaler Finanzzentren, auch wenn sich die besuchten Bankiers mit Rücksicht auf die Öffentlichkeit zurückhalten. Schwierig wird es jedoch, einen geeigneten Koordinator für die Umschuldungsverhandlungen zu finden.



Die französische Regierung war die erste, die wirtschaftliche Sanktionen in Form einer inve tionssperre gegenüber Südafrika verhängte. Vor allem aus Gründen der "sozialistischen Moral", so erklärte später Premierminister Laurent Fabius, schien ihr der Zeitpunkt gekommen, Pretoria zur Aufgabe der Apartheid durch Taten zu bewegen. Sie brachte damit eine Entwicklung in Gang, die in dem amerikanischen Boykott ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hat.

Während sich die französische Regierung dazu bisher noch nicht öffentlich geäußert hat, ist man in französischen Wirtschaftskreisen über die Entwicklung zunehmend besorgt. Frankreich habe ohne Absicherung durch die EG seine Wirtschaftsinteressen in Südafrika besonders stark exponiert.

Die Ende Juli von der französischen Regierung verordnete Sperre für Neuinvestitionen in Südafrika dürfte allerdings zunächst keine größere Bedeutung für den Export von Investitionsgütern und Dienstleistungen haben. Denn alle wesentlichen Investitionsvorhaben waren

neue Projekte lagen nicht vor. Das lag auch an dem immer unsicherer gewordenen südafrikanischen Inve-

Als die Sperre verhängt wurde, waren die größten Finanzierungsgeschäfte mit den südafrikanischen Banken praktisch unter Dach und Fach. Ihre plangemäße Durchführung soll durch die Pariser Restriktionen nicht beeinträchtigt werden. Außerdem hat die französische Regierung ausdrücklich zugesichert, daß der laufende Handelsverkehr mit Südafrika unberührt bleibt.

Im vergangenen Jahr hatte Frankreich für 4,4 Milliarden Francs Waren nach Südafrika exportiert, hauptsächlich Informationstechnik und Elektronik – Warengruppen also, die jetzt vom US-Boykott speziell betroffen sind. Wenn Paris hier nicht nachziehen sollte und wenn Pretoria keine Gegenmaßnahmen ergreift, könnten Frankreich vielleicht zusätzliche Aufträge winken. Die französischen Importe aus Südafrika erreichten 5.9 Milliarden Francs und führten für Paris zu einem Defizit von 1,5 Milliarden Francs.



## Reagans Mittelweg – ein Signal an Botha und Hilfe für die Schwarzen

H.-A. SIEBERT, Washington In den USA ist der Streit zwischen dem Kongreß und dem Weißen Haus über Wirtschaftssanktionen gegenüber Südafrika vorerst beigelegt. Prä-sident Ronald Reagan griff unter an-derem auf die Vollmachten des International Emergency Economic Powers Act zurück und verfügte von sich aus Maßnahmen, die im Vergleich zu den Gesetzentwürfen des Senats und dem bereits verabschiedeten Gesetz des Repräsentantenhauses stark abgeschwächt sind.

Der Senat, in dem die Republikaner über eine Mehrheit von drei Stimmen verfügen, hat daraufhin die endgültige Abstimmung über die Vorlagen auf das kommende Frühjahr verschoben. Dadurch ist die kritische Situation vermieden worden, daß der Präsident sein Veto gegen ein vom Vermittlungsausschuß gebilligtes Gesetz hätte einlegen müssen. Der Senat kann andererseits das Thema wiederaufnehmen, wenn er der Ansicht ist, die Administration verwirkliche ihre Anordnung nicht.

Für Kliniken und Schulen gibt es noch Kredite

Nach der "Executive Order" des Weißen Hauses ist die Lieferung amerikanischer Computer an südafrikanische Behörden, die mit der Durchsetzung der Apartheid befaßt sind und ihre Sicherheitskräfte verboten. Betroffen sind das Militär, die Polizei. das Gefängnissystem, die nationalen Sicherheitsbehörden, der Waffenhersteller Armscor und seine Tochtergesellschaften, die Waffenforschung, die für die schwarze Bevölkerung zuständigen Paßbehörden sowie die Behörden in den Homelands.

Untersagt ist von November an die Gewährung von Krediten an die südafrikanische Regierung, es sei denn, die Mittel werden für die Verbesserung des Lebensstandards oder den Bau von Häusern, Schulen und Krankenstationen verwendet, zu de-

nen alle Rassen Zugang haben. Der Bann trifft auch den Export atomarer Technologien und Anlagen. Nicht mehr eingeführt werden dürfen in Südafrika hergestellte Waffen, Munition oder Militärfahrzeuge.

Südafrika mit mehr als 25 Beschäftigten ergeht die Aufforderung, den "Sullivan Code" anzuwenden, der unter anderem die Aufhebung der Rassentrennung in den Betrieben, gleiche Löhne und Einstellungsbedingungen für alle ethnischen Gruppen sowie die Beschäftigung von mehr Schwarzen im Management und administrativen Bereich vorsieht.

Zugleich beauftragte der US-Präsident seinen Außenminister und den Handelsbevollmächtigten, mit den Handelspartnern Verhandlungen über einen Importstopp für den süd-afrikanischen Krügerrand aufzunehmen. Um eine Alternative für Goldmünzensammler zu schaffen, soll der US-Finanzminister innerhalb von 60 Tagen die Möglichkeit prüfen, eine amerikanische Goldmünze herauszubringen. Ein Einfuhrverbot bedarf der Zustimmung der Behörde für das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (Gatt), über das sich Reagan nicht hinwegsetzen wollte.

Verfügt hat der Präsident überdies eine Aufstockung der Mittel für Ausendien an schw afrikaner. Außenminister George Shultz soll einen Beraterausschuß aus namhaften US-Bürgern bilden. dessen Aufgabe es ist, in zwölf Monaten Empfehlungen für friedliche Veränderungen in der Republik am Kap der Guten Hoffmung vorzulegen.

Die wirtschaftliche Wirkung dieser Sanktionen ist zweifellos gering, zu-mal die amerikanischen Banken die Gewährung von Krediten an südafri-kanische Behörden und viele andere Darlehensnehmer längst gestoppt haben und die meisten Computer-Liefeπungen an die Polizei und das Militär bereits durch den Rückgriff auf das US-Ausfuhrkontrollgesetz verboten worden sind. Dennoch hat Reagan mit seinen Maßnahmen der südafrikanischen Regierung deutlich signalisiert, daß nun die Zeit gekommen sei, das Apartheid-System abzuschaf-

Gewählt hat der Präsident einen Mittelweg, um die südafrikansiche Wirtschaft nicht zum Entgleisen zu bringen und den eigentlichen Opfern der Apartheid nicht zu schaden. Deswegen richten sich alle Schritte gegen die Regierung in Pretoria. Dazu Reagan: "Unser Ziel kann es nicht sein, gerade die Leute zu schwächen. denen wir helfen wollen."

Reagan akzeptierte aber auch, daß Südafrika ein souveräner Staat und seine Gesellschaft nicht totalitär ist. Amerika strecke die Hände aus, helfend und nach einem politischen Dialog rufend, sagte der Präsident. An den Kongreß appellierte er, an das Wohlergehen der Menschen im Süden Afrikas zu denken: "Wichtig sind Maßnahmen, die uns von der Apartheid trennen, aber mit dem friedli-chen Wechsel verbinden."

Überzeugung heißt das Stichwort

Den zu Konsultationen zurückgerufenen amerikanischen Botschafter Herman Nickel schickt Reagan auf seinen Posten in Pretoria zurück. An den südafrikanischen Präsidenten Botha nimmt Nickel die Mitteilung des Weißen Hauses mit, daß die Probleme zwar nicht über Nacht gelöst mehr verloren werden darf. Der US-Präsident: "Wir bleiben bei unserer Politik des konstruktiven Engagements, fügen aber das Wort aktiv hinzu." Das Stichwort laute: Überzeu-

Außenminister Shultz erklärte vor Journalisten, das moralische und sontige Interesse der USA an Südafrika sei groß; Washington bleibe deshalb in Südafrikas politischen Prozeß eingebunden. Je stärker die Vereinigten Staaten diplomatisch und wirtschaftlich vertreten seien, um so mehr könnten sie ihren Einfluß geltend machen. Der Minister rechnet nicht damit, daß Pretoria Vergeltungsmaßnahmen ergreift und die Ausfuhr strategisch wichtiger Rohstoffe verbietet. Shultz: "Südafrika exportiert alles,

Folgt man hohen Beamten der Administration, dann hat die präsidentielle Verfügung große Vorteile. Im Gegensatz zu rigiden Gesetzen könne dieses Instrument flexibler gehandhabt werden, wurde betont. Alle führenden republikanischen Senatoren haben sich auf die Seite des Präsiden-

## Auch Satelliten und Elektronik sind im Spiel

Experten unterscheiden bei der Klassifizierung von Rohstoffen aus Südafrika zwischen strategischen und kritischen, Bei strategischen Materialien ist die Abhängigkeit Europas und der USA von Importen Pretorias nahezu total. Es handelt sich um Chrom, Kobalt, Mangan und Platin Bei kritischen Mineralien ist die Abhängigkeit nur relativ. Hier sind Kupfer, Nickel und Vanadium

Der Anteil Südafrikas an den bekannten westlichen Rohstoff-Vorrä-ten belief sich im Jahre 1982 auf 93 Prozent bei Mangan, 83 Prozent bei Platin, 61 Prozent bei Vanadium, 58 Prozent bei Chrom, 63 Prozent bei

Beide Mineralienarten, kritische und strategische, sind für die Produk-tion von Militärgütern unumgänglich. Sie sind notwendig für Indu-striegüter und das Gesundheitswesen in hochentwickelten Ländern. Sie werden gebraucht für die Erzeugung von Kunstdünger, mithin bei der Nahrungsmittelproduktion, weil da-bei Platin als Katalysator gebraucht wird. Platin-Katalysatoren braucht man auch für die Herstellung von Benzin, und es gibt keinen Herd, kei-ne Heinung beinen Wassenhalt. ne Heizung, keinen Wasserhahn, keine Rasierklinge ohne südafrikanische Stahlveredler. Auch für saubere Luft und sauberes Wasser braucht man diese Mineralien. Und die meisten Autos in Europa und Amerika fahren mit südafrikanischem Mangan im Blech, mit südafrikanischem Chrom und Vanadium in Motor und Getriebe, mit südafrikanischem Asbest in Kupplung, Bremsen und Dichtun-

Auch die Elektronik und die hochentwickelte Technologie kommen ohne diese Mineralien nicht aus. Gold und Platin besitzen hohe Leitfähigkeit und sind sehr korrosionsbeständig. Man braucht sie für Schalter und Kontakte auch bei Halbleitern. Für die sogenannten Chips sind freilich keine großen Mengen vonnöten. Immerhin gingen von den 700 Tonnen

Jahr förderte, 122 Tonnen in die Klektronik. Bei Platin waren es sechs Tonnen. Die Weltproduktion belief sich 1984 auf 85 Tonnen, wobei auf Südafrika 84 Prozent entfallen.

Als einer der wichtigsten Industrie staaten muß die Bundestepublik jährlich für rund zehn Milliarden Mark Metalle und Erze einführen Zwanzig Prozent davon kommen aus Südafrika. Hier schlägt die Bedeutung der typischen südafrikanischen Rohstoffe Vanadium, Chrom, Man gan. Platin und Gold bei der deutschen Versorgung durch: 86 Prozent des Vanadiums, 68 Prozent der Chromerze und 80 Prozent des Platin-Imports kommen aus Südafrika Über den Zusammenhang dieser Importe mit der Sicherheit von deutschen Arbeitsplätzen gibt es verschiedene Schätzungen. Selbst bei einem geringen Ausfall der Importe wären nach einer Studie des Bundesministeriums für Wirtschaft Zehntausende von Arbeitsplätzen gefährdet.

In der Diskussion um die strategische Bedeutung Südafrikas wird außer den Mineralien und der Sicherung der Erdől-Route um das Kap von manchen Fachleuten jetzt auch auf die geographische Position in Bezug auf die Satellitenbeobachtung und -überwachung hingewiesen. In diesen Breitengraden finden sich nur drei Länder - Südafrika, Australien, Argentinien -, um die gewaltigen Entfernungen über den Atlantischen und Indischen Ozean zu überbrücken. Bei Pretoria haben die Amerikaner Ende der fünfziger Jahre ein Radioteleskop zur Beobachtung von Satelliten gebaut. Südafrika hat die entsprechende Infrastruktur, um technisch hochkomplizierte Vorgänge wie die Beob-achtung von Satelliten-Laufbahnen zu meistern. Das ist auch mit Blick auf Verwirklichung eines Programms wie SDI von nicht geringem Interesse. Das Observatorium von Hartebeeshoek bei Pretoria hat in den letzten Jahren bei vielen internationalen Forschungsprojekten mit Weltraum-Technologie teilgenommen.

## Außenminister einigen sich auf den kleinsten Nenner

W. HADLER/DW. Luxemburg Minister hatte es in der Gemeinschaft

Die Außenminister der Staaten der Europäischen Gemeinschaft haben nen gegen Südafrika verständigt. Nach außerordentlich schwierigen Beratungen beschlossen sie nach amtlichen französischen Angaben ein Verbot jeglicher Rüstungs-Kooperation mit dem Apartheidsstaat. Auch die Lieferung kerntechnischer Ausrüstung soll gestoppt werden. Außerdem einigten sich die zehn Außenminister darauf, ihre Militärattachés aus Südafrika abzuberufen.

Die EG-Partner hatten Mühe, sich auf eine gemeinsame Politik gegenüber Südafrika zu verständigen. Eine bis zum Mittag angesetzte Beratungs-runde der Außenminister mußte um mehrere Stunden verlängert werden, da die Meinungen über angemessene Folgerungen aus den Gesprächen einer europäischen Ministerdelegation vor Ort weit auseinander gingen.

Ein von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher vorgelegter Katalog "positiver Maßnahmen" zur Unterstützung der schwarzen Mehrheit in Südafrika wurde jedoch von mehreren Kollegen als nicht ausreichend empfunden.

Schon vor dem Besuch der drei

recht unterschiedliche Auffassungen über die Zweckmäßigkeit wirtschaftlicher Sanktionen gegeben. Während Frankreich seine Haltung schwächte, machten sich Dänemark und Holland für weitergehende Sanktionen im Wirtschaftsbereich stark.

Dagegen blieben die Briten auch nach der jüngsten amerikanischen Entscheidung bei ihrer Ablehnung von Sanktionen. London ist, wie auch Bonn, der Ansicht, daß derartige Maßnahmen nur den schwächeren Teil der südafrikanischen Bevölke rung treffen würden. Auch andere Maßnahmen, wie die Verhängung eines Visum-Zwangs für Südafrikaner, würden nach britischer Auffassung eher zum Nachteil der schwarzen Bevölkerung ausschlagen, da viele Weiße einen britischen Paß besitzen.

Am Nachmittag berieten die Minister über eine gemeinsame Erklärung, in der die Apartheid-Politik als einzige Ursache für die Krise in Südafrika bezeichnet und eine uneingeschränkte Gleichberechtigung von schwarzen und weißen Bürgern gefordert wird. Ein von der luxemburgischen Präsidentschaft vorgelegter Maßnahmenkatalog ging den Briten

COMMERZBANK 482

## Neu bei der Commerzbank: der Dynamische Sparplan.

Sparrate: ab 20 Mark monatlich

Laufzeit: 2 bis 6 Jahre

3 bis 18 Prozent der jährlichen Sparleistung ab dem 2. Jahr der Einzahlung. Über Ihr Sparkapital können Sie im Rahmen der gesetzlichen Kündigungsfrist jederzeit verfügen, ohne den bereits erzielten Bonus zu verlieren. Für Ihr Sparguthaben erhalten Sie

z.Z. 3 Prozent\* Zinsen im Jahr. Wählen Sie den schnelleren Weg zu Ihrem ganz persönlichen Sparziel. Kommen Sie zur Commerzbank.

Commerzbank. Die Bank an Ihrer Ste



\* Stand: 12. August 1985

## Briefe an DIE

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

#### Purzelbaum?

"Leserbrief: Qualifikation": WELT vom 5. September

Sehr geehrte Damen und Herren. mit Kopfschütteln habe ich Frau Dr. Winklers Leserbrief zum Thema der sozialen Indikation zur Kenntnis

• Daß versucht wird, das Leben der Mutter mit allen Mitteln zu retten. auch unter Risiko für das ungeborene (!) Kind bleibt wohl unumstritten, aber bereits der direkte Angriff auf das ungeborene Leben ("Aggressor Iniustus"?) ist beileibe kein "ungeschriebenes Gesetz".

• Die seltenen Fälle, bei denen das Leben der werdenden Mutter ausschließlich durch Schwangerschaftsabbruch zu retten ist, mit der "sozialen Indikation" in Verbindung zu bringen, ist ein logischer Purzel-

• Ob die Kosten für einen Eingriff von der Allgemeinheit (hier: Krankenkasse) zu tragen sind – und darum dreht es sich hier -, ist wieder ein anderer Aspekt, der mit dem strafrechtlichen oder ethischen nicht zwingend verknüpft ist.

Wann endlich werden wir uns bei der Ehre gepackt fühlen, wenn in einem der reichsten Länder der Erde eine "soziale Indikation" geduldet wird? Wann endlich wird uns der Stolz die Schamröte ins Gesicht treiben, wenn uns den kompromißlosen Schutz der Nachkommen Tiere vormachen müssen?

Mit freundlichen Grüßen Egbert W. Gerlich,

## Grundgrundsatz

Sehr geehrte Damen und Herren, die Klage über die zunehmende Verwendung von – meistens überflüssigen - Fremdwörtern ist berechtigt. Man sollte sich allerdings hüten, in den Purismus zu verfallen und "Position, defekt, Aktion" usw. zu verteufeln, obwohl sie durchaus entbehrlich sind und durch die verschiedensten aussagekräftigen deutschen Bezeichnungen ersetzt werden könn-

Die Ablehnung sollte sich in erster Linie gegen falsch gebrauchte Fremdwörter richten:

● Die US-Regierung "Administration" zu nennen, wie es fast zur Regel geworden ist, ist nur drüben richtig. Wir haben dieses Wort gepachtet für die bloße "Verwaltung", die von den Amerikanern "government" genannt wird. (In England dagegen ist "Government" die gewählte Regierung, während die Verwaltung, der Fiskus "crown" genannt wird.)

vor programmieren ist "doppelt gemoppelt", genauso wie aufok-trovieren. Die "optimale" Lösung ist die beste oder, je nach Sachlage, die bestmögliche. Diese Bedeutung wird derart verkannt, daß oft die - ummögliche - Steigerung "optimaler" oder "am optimalsten" zu vernehmen ist. Der "Besteste"?

 Wenn mit dem "Prinzip" auch bereits der "Grundsatz" gemeint ist, so versteigen sich doch manche Schreiber zum "Grundprinzip", also zum "Grundgrundsatz". Was ist das?

#### Wort des Tages

99 Wer Menschen gewinnen will, muß sein Herz zum Pfand einsetzen. 99 Adolf Kolping, deutscher Theologe und Sozialreformer (1813–1865)

Also: Wenn Fremdwort, dann erstens richtig und zweitens, wenn wirklich unentbehrlich; aber hören sich Open-air-Festivals" wirklich so viel besser an als "Freilichtfestspiele"? Oder "Freiluftfestspiele"?

Mit freundlichen Grüßen Ehrfried Siewers,

#### Negative Rolle

Überraschend kam die Würdigung Syriens durch den Außenminister Genscher für die angeblich positive Rolle dieses Landes um die Wiederherstellung des Friedens in Libanon.

In der Tat spricht vieles für eine zweifelhafte, wenn nicht eindeutig negative Rolle Syriens in Libanon. Man erinnere an die wilde Bombardierung der Zivilbevölkerung christlicher Gemeinden wie Ost-Beirut und Zahle durch syrische Artillerie (1978, 1980). Man erinnere weiter an Bombardierungen palästinensischer Lager direkt durch Syrien oder indirekt durch von Syrien bewaffnete Milizen

Viele Hinweise deuten darauf hin, daß hinter der Ermordung des Drusenführers Kamal Dschumblatt und des Staatspräsidenten Beshir Gemayel der syrische Geheimdienst steckt. Das gleiche wurde bei den Anschlägen gegen die in Beirut stationierten amerikanischen und französi schen Streitmächte vermutet.

Man vergesse nicht, daß die syrische Diktatur eine der blutigsten Repressionen im eigenen Land ausübt, welche mehrmals von Amnesty International verurteilt wurde. Die Bombardierung der syrischen Stadt Hama durch Regierungstruppen hat laut übereinstimmenden seriösen Presseberichten zwischen 15 000 und 25 000 Opfer gefordert.

N. Baktan,

#### Zweierlei Maß

Sehr geehrte Redaktion,

auch Herr Blüm reiht sich jetzt in die Schar der Kritiker unserer Ärzte

Es ist einfach unerträglich, daß sich scheinbar alle zur Pflicht gemacht haben, den Stand mit den hohen Einkünften zu bekämpfen, der immerhin für die Volksgesundheit ein hohes Maß an Verantwortung

Es ist nicht zu verstehen, Arzten mit Ihren enormen hohen Investitionskosten, die zum Teil tausendprovon Rechtsanwälten liegen, vorzuschreiben den wieviel höheren Satz sie nehmen dürfen oder nicht.

Mit welchem Recht läßt sich ein Advokat nach Streitwerthöhe bezahlen, denn für 500 Mark soll er bekanntlich genauso gut streiten, wie bei einem Betrag von 500 000 Mark, wenn auf der anderen Seite ein Arzt nicht das Recht hat, hier aber mit echtem fachlich menschlichen Aufwand nach Leistung seine Forderungen zu erheben. Wenn die Vertragsrechtsschutzversicherungen bereit sind, nach Leistung abrechnen zu müssen (Streitwert), muß doch andererseits die Versicherungsgesell-schaft auch die Leistung (höherer Aufwand) bezahlen.

Hier wird doch in unserer Republik deshalb mit zweierlei Maß gemessen, weil eben die Lobby der Rechtsanwälte im Deutschen Bundestag höher ist, als die der Ärzte.

> Mit freundlichen Grüßen Christoph A. Weidlich, Berlin 36

## Personalien

#### **EHRUNGEN**

Mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ist Ernst-Gerhard Erdmann, Hauptgeschäftsführer und Präsidialmitglied der Bundes-vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, geehrt worden. Bundesarbeitsminister Norbert Biüm (CDU) überreichte Erdmann die Auszeichnung in Köln bei einem Empfang anläßlich seines 60. Geburtstages. Der Minister hob Erdmanns große Verdienste um die Entwicklung der Partnerschaft zwischen Tarifvertragsparteien hervor. Die Verleihung unterstreiche Erdmanns Eintreten für einen Interessensausgleich zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern sowie sein Wirken für eine dem Gemeinwohl verpflichtete Tarifauto-

Christa Meves. in Uelzen lebende Psychagogin und Erfolgsautorin, ist von der Aktion Sonnenschein mit der "Sonnenschein-Medaille - miteinander wachsen" ausgezeichnet worden. Diese Ehrung verleiht die von dem Münchner Kinderpsychologen Theodor Hellbruezge ins Leben gerufene Aktion in Anerkennung besonderer Verdienge um Hilfe für mehrfach und vers hiedenartig behinderte Kinder 'n der Verleihungsur-

kunde heißt es, daß Christa Meves durch ihr Werk zahllosen Kindern, nicht nur in der Bundesrepublik sondern international, geholfen

#### **GEBURTSTAGE**

Karl Fuchs, Gymnasial professor a. D. und ehemaliges CSU-MdB, wird am 11. September 65 Jahre alt. Von 1966-1969 saß er in der CSU-Fraktion des bayerischen Landtages. 1969 kam er über die CSU-Landesliste in den Bundestag. 1972 und 1976 wurde Fuchs in seiner Heimatstadt Passau direkt in den Bundestag gewählt.

Rudolf Opitz, Fotografenmeister und langjähriges FDP-MdB, vollendet am 11. September in seiner Heimatstadt Münster sein 65. Lebensjahr. Dem Bundestag gehörte Opitz die ganze 4. und 5. Wahlperiode, die 6. Wahlperiode seit dem 2. Mai 1972 als "Nachrücker" und dann wieder die volle 7. Periode an. Für seine Fraktion saß er nacheinander in den Ausschüssen für Finanzen, Wirtschaft, Entwicklungshilfe sowie im Auswärtigen Ausschuß. Zudem war er stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises II (Wirtschaftspolitik) seiner Fraktion und des Bundesmittelstandsausschusses der Gesamt-

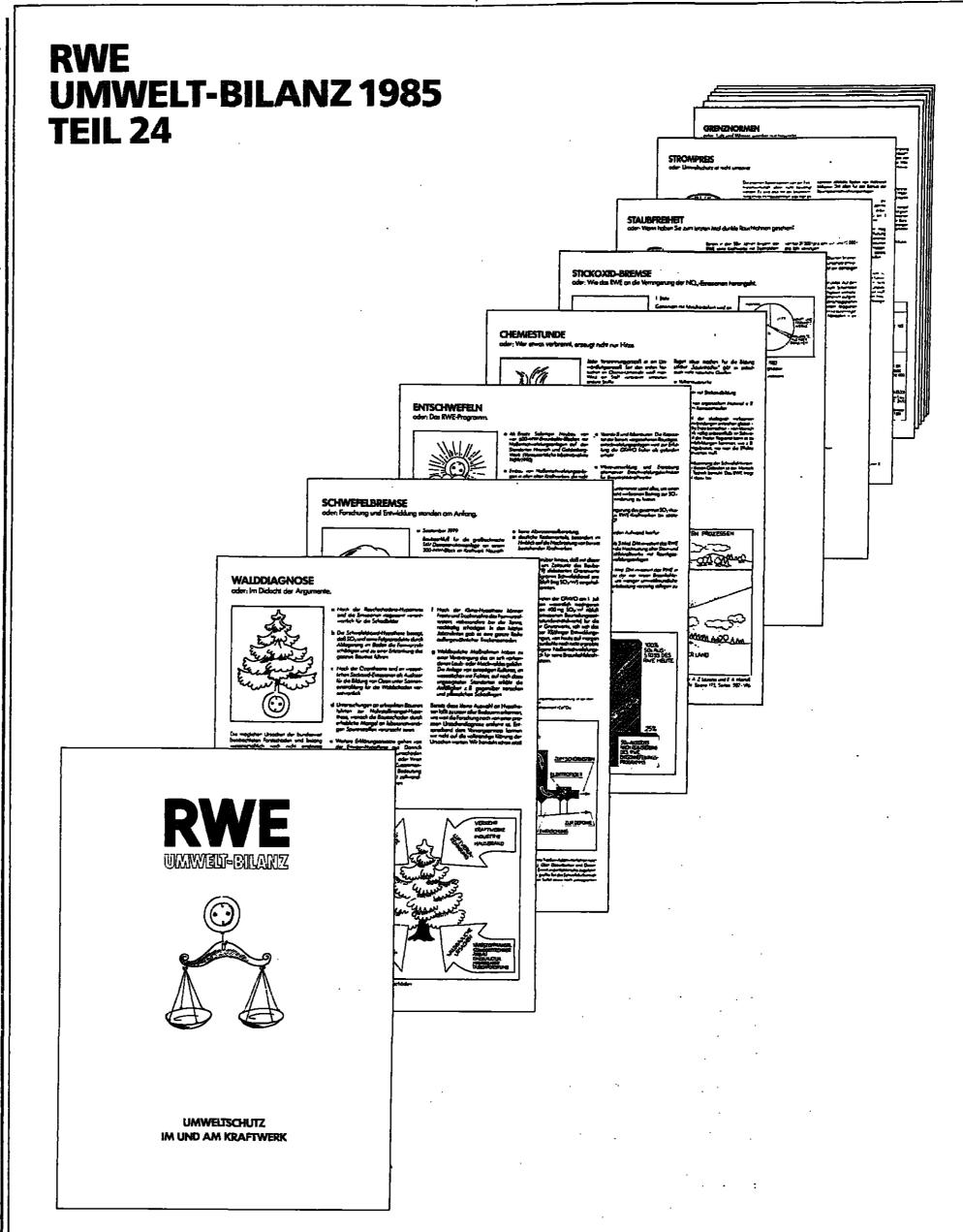

## **UMWELT-BILANZ**

## oder: Umweltschutz schwarz auf weiß.

Das RWE zieht Bilanz. In einer Broschüre informieren wir Sie über Umweltschutzmaßnahmen in unseren Kraftwerken. In Worten, Zahlen, Bildern und Tabellen. Schwarz auf weiß.

Die RWE-Umwelt-Bilanz ist eine umfassende Bestandsaufnahme, die Probleme und Wege aufzeigt. Sie eröffnet Perspektiven, gibt Auskunft über wirksame praktische Maßnahmen und mögliche Lösungsmodelle. Lösungen, die viel Geld, Zeit und einen enormen technischen Aufwand erfordern – denn Umweltschutz ist nicht umsonst. Aber jeder Pfennig, den wir und damit Sie – für den Umweltschutz am Kraftwerk ausgeben, ist eine sinnvolle und notwendige Investition in die Zukunft.

Die RWE-Umwelt-Bilanz informiert Sie über den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik ebenso ausführlich wie über rechtliche und ökonomische Aspekte.

Sie liefert Ihnen Daten, Fakten und Argumente für die wichtige Diskussion über Energie und Umwelt.

#### **COUPON**

PLZ/Wohnort:

Fordern Sie mit diesem Coupon die Broschüre "RWE-Umwelt-Bilanz" an. Kostenlos.

Straße:

Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG Kruppstraße 5, 4300 Essen



#### NACHRICHTEN

#### Kohl soll eingreifen

Frankfurt (sid) – Bundeskanzler Helmut Kohl soll sich dafür einsetzen, die Sportvereine steuerlich zu entlasten. Das fordert der Präsident des Deutschen Sportbundes (DSB), Willi Weyer. Der DSB habe bereits 1979 die Antrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur steuerlichen Erleichterung der gemeinnützigen Sportvereine begrüßt. Man warte nun auf die Realisierung.

#### Comeback gescheitert

Dortmund (sid) - Das geplante Comeback des 34jährigen Rolf Rüßmann beim Fußball-Bundesligaklub Borussia Dortmund ist nach vier Verhandlungsrunden an Rüßmanns Forderungen gescheitert. Rüßmann hatte seine Laufbahn bereits beendet.

#### Kohde auf Rang vier

Düsseldorf (sid) - Die Saarbrückerin Claudia Kohde schob sich in der Weltrangliste der Tennis-Damen auf den vierten Platz vor. Steffi Graf ist

#### Klarer Sieg für Becker

Seattle (UPI) - Wimbledon-Sieger Boris Becker schlug in Seattle in einem Schaukampf den Amerikaner Luke Jensen 6:1, 6:3. Ursprünglich sollte Becker gegen den Franzosen

#### Golf: Platz sieben

London (GAB) - Die Golflehrerin Barbara Helbig (Buchholz-Nordheide) erspielte sich als einzige deutsche Teilnehmerin bei der European Ladies Open in Kingswood bei London den siebenten Platz. Es siegte Lieselotte Neumann (Schweden).

#### ZAHLEN

BASKETBALL Europameisterschaft der Damen in Italien, 2. Spieltag: Gruppe A: Rumä-nien – CSSE 79:52, Gruppe B: Ungarn-

nien – Court Polen 76:54. GEWINNQUOTEN - 434 324 50 GEWINNQUOTEN
Lotto: Klasse 1: 434 324,50 Mark, 2: 93 908,00, 3: 3978,50, 4: 38,40, 5: 7,80.—
Toto: Klasse 1: 463,50 Mark, 2: 24,40, 3: 4,30.—6 aus 45: Klasse 1: unbesetzt, Jackpot 1 014 534,85 Mark, 2: 24 826,10, 3: 5984,90, 4: 103,20, 5: 7,80.—Remnquintett: Rennen A: Klasse 1: 34,50 Mark, 2: 12,70, Remnen B: Klasse 1: 953,10 Mark, 2: 157,20, Kombinationsgewinn: 20 377 40 Mark (Ohne Genzibr)

29 837,60 Mark. (Ohne Gewähr)

## Peter Hussing oder Alter schützt vor Hieben nicht

Leute vorschreiben, welchen Sport er in welchem Alter betreiben dürfe und welchen nicht. Fußball darf man doch auch noch mit 45 Jahren spielen, oder nicht?" In der Tat, im Fußball-Sport ist dies kein Problem. Doch Peter Hussing aus Brachbach an der Sieg ist Boxer.

In 20 Wettkampfjahren errang er als Amateur sechs internationale Medaillen, wurde 15 Mal in Reihenfolge deutscher Meister und einmal gar Europameister – ein deutsches Box-Denkmal.

Doch weil Peter Hussing in diesem Frühling 37 Jahre alt geworden ist, darf er diese Sportart vom 1. Januar des nächsten Jahres an nicht mehr ausüben. So will es die Altersregel des Deutschen Amateur-Box-

Er liebe seinen Sport, sagt er. Und des DABV zu Schutzmaßnahmen für die Sportler gezwungen. 1980 für die Sportler gezwungen. 1980 schrieb sie daher unter anderem die Altersgrenze fest. Mit einer medizinischen Begründung, die in der Tat für andere Sportarten auch gelten kann.

Ab dem 25. Lebensjahr können in seltenen Fällen vorzeitige Verkalkungen im Hirn, im Herz-Kreislauf und im Nierenbereich auftreten", erklärt Dr. Wilhelm Funke (70), Vorsitzender der Ärztekommission und langjähriger Ringarzt. Man habe also eher Angst vor dem Herztod im Ring und nicht vor eventuellen Schäden durch schwere Boxhiebe. Anzeichen für Spätschäden bei Boxern, so Funke, ließen sich auch nicht bei einer Langzeitstudie mit 241 Sportlern feststellen, deren Ergebnisse nach acht Untersuchungsjahren vor-

#### STAND PUNKT

Verbandes (DABV), die seit fünf Jahren in Kraft-ist. Aber so will es Peter Hussing nicht akzeptieren.

Im März hatte der DABV-Kongreß einen Antrag des Landesverbandes Niederrhein abgelehnt, die Altersgrenze generell aufzuheben. Auch Hussings Vorschlag, ältere Boxer nach zusätzlichen intensiven Untersuchungen einen Start zu erlauben, wurde verworfen.

Nun hat Hussing angekündigt, im nächsten Jahr vielleicht zwei oder drei Kämpfe als Berufsboxer zu bestreiten. Nichts Größeres - nur als Demonstration. "Ich will dem DABV zeigen", sagt er, "daß es auch noch andere Möglichkeiten gibt, in diesem Sport zu starten." Die Altersregelung sei widersprüchlich, engstirnig und ein Eigentor des Verbandes. Denn mit dieser Entscheidung werde festgelegt, daß Boxen gefährlich sein könne. Hussing: "Boxen ist für mich ein Leistungssport wie je-

Ein Sport wie jeder andere? Auch unter dem Eindruck des Unfalles des Mülheimer Boxers Jürgen Krause, der 1978 nach einem Kampf bewußtlos zusammengebrochen war, 30 Tage im Koma lag und bis heute nicht völlig wiederhergestellt ist, sah sich die Ärztekommission

"Im Grunde ist die Altersbegren-zung rein fiktiv", ergänzt Funke, "aber wenn wir jetzt eine Ausnahme machen, würde eine Menge hinter-herkommen." Peter Hussing sei durchaus in der Lage, weiterzubo-xen. Aber mit dem Schicksal anderer Boxer vor Augen habe man irgendwo eine Grenze ziehen müssen. Also doch kein Sport wie jeder

Der Landesverband Niederthein will angeblich vor den deutschen Meisterschaften Mitte November in Mainz beantragen, daß ein Deutscher Meister die Möglichkeit erhalten solle, seinen Titel im darauffolgenden Jahr zu verteidigen. Diese leicht als "Lex Hussing" zu durchschauende Sonderregel wird kaum

eine Chance auf Zustimmung haben.

Doch Peter Hussing sollte sich auch überlegen, lediglich aus einer Trotzraktion heraus für kurze Zeit zum Profi-Boxer zu werden. Als erfolgreichster deutscher Amateur-Boxer sollte er sich auch bewußt sein, daß er in seinem Sport ein Vorbild darstellt. Hussing könnte durch einsichtiges Verhalten seinem Sport helfen, nicht wieder in negative Schlagzeilen zu geraten.

JÖRG STRATMANN

MOTORSPORT / WELT-Interview mit dem Rennfahrer Christian Danner



Christian Danner (Foto: AP) im Formel-1-Rennwagen von Erich Zakowski: Wahrscheinlich wird der 26jährige Münchner näch-stes Jahr der einzige deutsche Grand-Prix-Rennfahrer sein. Am Wochenende fährt er beim Großen Preis von Belgien in diesem Fahrzeug, vertretungsweise. - Der Sohn des international anerkannten Unfall-Forschers Max Danner paßt so gar nicht in die Schablone des Draufgängers, des spektakulären, begnadet talentierten Rennfahrers. Sein neunjähriger Aufstieg vom unbekümmerten Renault-5-Pokal-Aspiranten erstes Rennen, erster Überschlag – in die geschlossene Gesellschaft des Grand-Prix-Zirkus wurde von Intelligenz und Unauffäligkeit geprägt, von außerordentlicher Lemfähigkeit, schneller Auffassungsgabe und Anpassungsvermö-

## "Ich fühle mich nicht unter Druck gesetzt"

An diesem Wochenende startet der Münchner Autorennfahrer Christian Danner (26) in einem deutschen Zakspeed-Fahrzeug beim Grand Prix von Belgien in Spa seine Formel-1-Karriere. Vorerst als Ersatzmann für den verunglückten Engländer Dr. Jonathan Palmer. Doch Danner, der auch noch die Europameisterschaft in der Formel 3000 gewinnen kann, möchte in der höchsten internationalen Motorsportklasse Fuß fassen. Die WELT sprach mit Christian Danner. WELT: Manfred Winkelhock und Stefan Bellof sind tödlich verunglückt. Eine Boulevardzeitung schrieb danach, nun seien Sie die Nummer eins im deutschen Motorsport. Nun müßten Sie ran. Fühlen Sie sich unter Druck gesetzt?

Danner: Nein, denn ich habe meine Karriere stets unabhängig aufgebaut und nicht etwa als der dritte Mann hinter Winkelhock oder Bellof. Ich habe in vielen Jahren zäh an meinem Job gearbeitet, ob in Europa oder zum Beispiel in Australien. Dies alles mit dem Ziel, Formel-1-Rennfahrer zu werden.

WELT: Aber Winkelhock und Bel-

lof sind tot ...

Danner: Das hat mich äußerst schmerzlich berührt, aber ich kann damit leben.

WELT: Sie steigen zu einem Zeitpunkt in die Formel 1 ein, an dem der Motorsport nicht gut angesehen ist. In Berlin und im Saarland stehen die Veranstalter unter

Beschuß. Danner: Aber warum ist das so? Weil nicht nach den eigentlichen Gründen gesucht wird, sondern weil zum Rundumschlag gegenüber einer gan-zen Sportart ausgeholt wird. Vor Jahren, als es gefährliche Unfälle unter den Military-Reitern gab, wurde die Diskussion darüber versachlicht. Warum nicht auch im Motorsport? WELT: Machen Sie doch einen

Vorschlag. Danner: Erstens ist Motorsport ge-fährlich. Das war immer so, das bleibt so. Zweitens, so heißt es, vergiften Autos die Umwelt. Rennautos gegenüber dem ganz normalen Straßenverkehr aber nur in Maßen. Dafür gibt es

also weiß, brauche ich gegenüber Motorsportlern nur noch tolerant zu sein. WELT: Ihr österreichischer Kolle-

ge Gerhard Berger macht sich Sorgen über nächstes Jahr, über das Jahr nach Laudas Rücktritt... Danner: Sicher verliert der Motorsport mit dem Rücktritt Niki Laudas die Persönlichkeit schlechthin. Aber es war wohl auch immer recht praktisch, jemandem einfach nur hinterherlaufen zu können. Doch wir sind ja auch wer. Warum sollten wir uns denn gegen die Herren Eccle-stone und Oliver nicht wehren kön-

etwas auch sehr gut. WELT: Von der Formel 3000 in die Formel 1, vom Saugmotor zum Turbo-Aggregat. Ist das nicht eine ganz andere Welt?

nen? Manfred Winkelhock konnte so

Danner: Ich habe am Montag auf dem Nürburgring den Formel-1-Wagen von Zakspeed gefahren. Natürlich brauchte ich einige Runden, um mich an die Geschwindigkeit zu gewöhnen - ob ich nun mit 460 PS oder mit über 700 PS fahre, ist schon ein Unterschied. Aber dann hatte ich das Auto völlig unter Kontrolle und bin gefahren wie eh und je. Könnte ich das nicht, hätte ich meinen Beruf verfehlt. Wir nennen uns die besten Piloten der Welt und dementsprechend müssen wir auch Auto fahren können. Was die Formel 1 von der Formel 3000 hauptsächlich unterscheidet, ist jene elitäre Clique, die sich im Grand-Prix-Sport festgesetzt hat

WKLT: Die beiden letzten tödlichen Unfälle ereigneten sich in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Ist diese Klasse gefährlicher als an-

Danner: Die beiden Unfälle - Winkelhock und Bellof - haben damit nichts zu tun. Dies vorweg. Aber es gibt in dieser Klasse eben nur 10 oder 12 Spitzenfahrer. Ansonsten betreiben diesen Sport reine Amateure, also langsame Fahrer, die noch nicht einmal ihre langsameren Autos richtig beherrschen. Und das ist gefähr-

WELT: Aber man hat ein Dach über dem Kopf. Danner: Was bei 240 Stundenkilome-

## Oersted auf den Spuren von Moser

sid, Bassano del Granda

Vor zweieinhalb Wochen wurde er

in Bassano del Grappe zum zweiten

Mal Weltmeister in der 5000-m-Einzel-

verfolgung der Profis. 17 Tage später verschaffte sich der Däne Hans-Henrik Oersted an gleicher Stätte auch Eingang in die Rekordbücher. Mit 48.144 Kilometer in einer Stunde verbesserte der 30jährige auf dem 400 Meter langen Zementoval die Bestmarke für Bahnen auf Meereshöhe des Belgiers Ferdinand Bracke (48,093) vom 30. Oktober 1967 in Rom. Mit dem neuesten, futuristisch anmutenden Material lag der 1,88 Meter große und 76 Kilogramm schwere Rennfahrer aus Jütland 51 Meter über dem alten Stunden-Weltrekord. Nun lockt Oersted die Super-Bestleistung des italienischen Radsport-Stars Francesco Moser. Der 34jährige Trentiner erreichte am 23. Januar 1984 im 2200 Meter hoch gelegenen Mexico City 51,151 Kilometer innerhalb von 60 Minuten. Seit November vergangenen Jahres wird Mosers Leistung jedoch nicht mehr als alleiniger Sturden-Weltrekord anerkannt, seitdem

henlage differenziert. "Ende September will ich auch Mosers Bestmarke brechen", sagte Oersted nach seinem erfolgreichen ersten Anlauf, Bereits in dieser Woche wird er in Richtung Kolumbien aufbrechen und sich auf der 3200 Meter hoch gelegenen Bahn in Bogotá vor-bereiten. Den Angriff auf Mosers Traummarke wird Oersted jedoch, wie der Italiener, in Mexico City untemehmen, wo er am 22. oder 23. Sep-

wird zwischen Bahnen bis 600 Meter

Höhenlage und über 600 Meter Hö-

tember eintrifft. Das Unternehmen Stunden-Weltrekord kostet Oersted, dem sechsmaligen Sechstage-Sieger, rund 700 000 Mark, die von Sponsoren aufgebracht werden. Mit 9,2 Kilogramm ist Oersteds Velo zwar 3,7 Kilo schwerer als Brackes Rad vor 18 Jahren, allerdings machen die mit Karbonfiberscheiben verkleideten Vorder- und Hinterräder unterschiedlicher Größe, der stromlinienförmige Helm und der Hornlen ker durch bessere Aerodynamik die tern eh Wurscht ist - wenn es passiert. | sen Nachteil mehr als wett.

Hierher lohnt sich der Weg, weil es meilenweit keine andere 1.900.000-Stadt gibt, in der die konsumfreudige Altersgruppe zwischen 21 und 25 Jahren stärker vertreten ist.

### Der Markt.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Berlins wird von neuen, starken impulsen bestimmt. Hier genießen und verbrauchen täglich über 1,9 Millionen Menschen alles, was das Leben schöner macht. Und zwar in 12 Bezirken, jeder selbst so groß wie eine Großstadt. Die Kaufkraft der Berliner ist für ein Ballungsgebiet typisch überdurchschnittlich, in höheren Einkommensbereichen wird mehr verdient als im Bundesdurchschnitt. Der Berliner Markt ist eine feste Größe. Ohne Randgebiet-Irritationen, Ideal für den großen Test. Oder für ein fixiertes Absatzgebiet im Hinblick auf Kosten-



## Die Medien.

Die Medienausbreitung Berlins ist deckungsgleich mit dem Markt Berlin, Das ist einmalig. Nirgends können Sie kostengünstiger, differenzierter und gezielter auf Ihr Produkt aufmerksam machen, es aktualisieren, es testen. Die vorhandene Medienstruktur ist signifikant vergleichbar mit der des Gesamtmarktes, Werbeergebnisse in Berlin sind deshalb auch auf das übrige Bundesgebiet übertragbar.

#### MITEINANDER NEUE WEGE FINDEN

Seit 25 Jahren vertreten wir die Interessen von mehr als 50.000 Betroffenen. Als eine der größten Selbsthilfeorganisationen mit II Landesverbänden 160 Ortsverbänden und 50 Jugendgruppen machen wir uns stark für die Rechte Körper-

Vor 25 Jahren war die Schaffung von Diagnose- und Theraniemaßnahmen für behinderte Kinder unsere vordringlichste Aufgabe. Heute müssen wir die nachschulischen Probleme der heranwachsenden Behinderten lösen, ihnen helfen, geeignete Wohn- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden.

Helfen Sie mit. Auf jede Mark kommt es an. Ihre Spende hilft ms, damit wir weiterhelfen



#### buchaktuell buch aktuell Die neue Ausgabe von "buch aktuell" gibt es jetzt kostenlos im Buchhandel. Auf 84 Seiten finden Sie Informationen über die Neuerscheinungen in diesem Herbst. Fragen Sie Ihren Buchhändler nach .buch aktuell" oder fordern Sie das Heft an bei Harenberg Kommunikation, Postfach 13 05, 4600 Dortmund (bitte 2,– DM in Briefmarken kostenanteil beifügen). Kostenlos irr

# Sprung in den

Ein Verkaufsgebiet in Norddeutschland zu übernehmen und Bürofachhändler über ein modernes Schreibmaschinen-Programm zu beraten – wäre das etwas für Sie? Das ist auch eine gute Chance für Verkäufer/inner aus dem Bürofachhandel, die den Sprung in den Außendienst vorhaben. Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 14. September, im großen Stellenanzeigenteil der WELT.

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.

Jedes Exemplar der WELT wird im Durchschnitt von mehr als drei Lesern gelesen.

## Steffi Graf sensationell bei den US Open 1985!





ch akhie

WELT.

# Autofahren wird auch in Zukunft Freude machen!

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.

Liebe Autofahrer, liebe ADAC-Mitglieder!

Die 51 Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) öffnet morgen in Frankfurt ihre Pforten. Auch diese TAA wird wieder zeigen, daß Autofahren nach wie vor Freude machen kann. Daran ändern auch einige Versuche nichts, uns diese Freude mit der Behauptung, das Auto sei Umweltfeind Nr. 1, auszureden.

Es ist natürlich vernünftig, wenn heute Umweltprobleme kritischer gesehen werden. Obwohl das Auto nicht der Umweltfeind Nr. 1 ist, kann jeder Autofahrer dazu beitragen, Mensch und Natur vor Schäden zu bewahren.

Der ADAC appelliert deshalb an alle Autofahrer und besonders an die 7,8 Millionen ADAC-Mitglieder:

- + Wenn Sie demnächst einen neuen Wagen kaufen, wählen Sie ein schadstoffarmes Auto!
- + Wenn Ihr Auto bleifreien Kraftstoff verträgt, tanken Sie bleifrei!
- + Fahren Sie immer eine den jeweiligen Verhältnissen angepaßte Geschwindigkeit!

Wenn es uns gelingt, diese Punkte künftig zu beachten, dann können wir sicher sein:

Autofahren wird auch in Zukunft Freude machen.

ADAC-Präsident

## Freie Hand für den "Vorwärts"-Sanierer

SPD-Präsidium unbeeindruckt von Warnungen Wischnewskis

sich das Defizit des "Vorwärts" in

diesem Jahr auf 1,8 Millionen Mark

hochgeschaukelt - mit steigender Tendenz. Parteivorstand und Partei-

rat sollen deshalb am kommenden

Montag auch die erst einmal notwen-

dige "totale Umstrukturierung" des

Verlages absegnen, "die von kauf-

männischer Seite dafür sorgen wird,

daß er weiter bestehen kann", wie es

Es habe "keinen Sinn, das Genos-

senschafts-Modell an einem Unter-

nehmen auszuprobieren, das in wirt-

schaftlich größten Schwierigkeiten

ist". Die Ernsthaftigkeit des "harten,

aber normalen ökonomischen Ein-

auch der Satz eines Präsiden mit

Blick auf Wischnewski: \_Sonst setzt

sich der nächste, der das Blatt einstel-

.Ben Wischs" Warnung zu sparsa-

mer Haushaltsführung der SPD ist

hingegen erhört worden. "Verständ-

nis für seine Besorgnisse über den

Haushalt des Parteivorstandes" wur-

de vom Präsidium geäußert, verbun-

den mit der Verabschiedung eines

"kleinen Nachtragshaushalts". Auf

dieser Basis fiel es Parteichef Brandt

auch leichter, dem niedersächsischen

Spitzenkandidaten Gerhard Schröder

Die Mitgliederkampagne ist eben-

sowenig wie die Aufrufe zu den durch

die neuen Steuergesetze praktisch

kostenneutralen Beitragserhöhungen

auf fruchtbaren Boden gefallen: Statt der angepeilten 50 000 hat es seit Jah-

resbeginn nur 10 000 Neu-Genossen

Trotz allem wird der am Montag zu

wählende, (bis zum Parteitag im Au-

gust 1986) nur "provisorische"

Schatzmeister schwarze Zahlen so-

wie einen konsolidierten Unterneh-

mensbereich übernehmen, der dann "in absehbarer Zeit" Gewinn ab-

allzu große Zuschuß-Wünsche für sei-

nen Wahlkampf auszureden.

gegeben.

unterstreicht

Sparungsprozesses\*

len will durch."

im Bonner Ollenhauer-Haus heißt.

PETER PHILIPPS, Bonn Das SPD-Präsidium hat sich vom spektakulären Rücktritt des bisherigen Schatzmeisters Wischnewski nicht sonderlich beeindruckt gezeigt, sondern ein "Jetzt erst recht" zu der von Wischnewski bekämpften Lösung für das Parteiblatt "Vorwärts" beschlossen: Bis zu den Sitzungen von Parteivorstand und Parteirat am kommenden Montag wird der mit allen Sanierungs-Vollmachten ausgestattete ehemalige Berliner Innensenator Frank Dahrendorf ein tragfähiges Konzept für den eigenständigen Fortbestand der Traditions-Zeitung

Dafür sind ihm nur zwei Eckwerte mitgegeben worden: Der jährliche Zuschuß darf eine Million Mark nicht überschreiten, und Dahrendorf soll gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Hauchler prüfen, ob eine tragfähige Konzeption "mit einer Betriebs-GmbH und einer Stiftung daneben" als "Genossenschaft" gefunden werden kann.

Ausdrücklich hat das Präsidium den Hamburger Wirtschaftsanwalt ermächtigt daß im Bereich der Dienstleistungen" - also im Anzeigen-, Druck- und Vertriebssektor auch eine Kooperation mit einem anderen Verlag möglich" sei. Dabei könne zur Verbesserung des wirtschaftlichen Anreizes auch das Mitgliedermagazin ...sm" eingebracht werden. Weil inzwischen die Sanierung des "Vorwärts schnell und praktisch gehen" muß, sehen die unbeschränkten Vollmachten für Dahrendorf - die auch "Personal-Veränderungen" im Blatt einschließen – vor. daß er sich nicht mit Parteigremien, sondern allein mit den "Beauftragten" Glotz. Bahr und Dreßler abstim-

men muß. Entgegen dem in der mittelfristigen Finanzplanung des Parteivor-standes jährlich berücksichtigten Verlust von einer Million Mark hat

## SPD-Spitze rückt von Bülows Miliz-Idee ab

Dregger: Die Wirklicheit in Europa wird verkannt

Die Unionsparteien haben dem SPD-Politiker Andreas von Bülow vorgehalten, in seinem – umstrittenen Strategiepapier ausschließlich militärisch, nicht aber politisch ideologisch zu denken. Zudem sei der militärische Ansatz falsch, begründete der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger vor Journalisten in Berlin seine Ablehnung. Dregger: In dem Papier würden die "fehlende Raumtiefe" in West-Europa und die Gefährdung der Seewege über den Atlantik verkannt. Ignoriert und verkannt würden auch die "offensive sowjetische Militärdoktrin und die ungeheure sowjetische Machtposition", die ideologische Zielsetzung des sowjetischen Systems und dessen totalitärer Charakter. Resümee des CDU/CSU-Fraktionschefs: Die Wirklichkeit in Europa werde verkannt. Dregger gab zu erkennen, daß das Bülow-Papier – er sprach von einem "Sicherheitspapier der SPD" – über die geplante Aktuelle Stunde im Bundestag hinaus von der Union zu einem zentralen Thema der Auseinandersetzung mit den Sozialdemokraten gemacht werden wird. "Es gibt Sozialdemokraten, die entsetzt sind", fügte der Fraktionschef hinzu.

PETER PHILIPPS, Bonn Die SPD-Bundestagsfraktion hat ihre Argumentationslinie in der Auseinandersetzung um das Bülow-Pa-pier markiert. Das Parteipräsidium selbst warf dem Gegner "politisches Falschspiel" vor. Es ließ zwar an neuralgischen Punkten Distanz zu seinem sicherheitspolitischen "Vordenker" erkennen, betonte aber zugleich: "Wer die Spaltung Europas und Deutschlands überwinden will, muß auch über die Sicherung Europas ohne die Armeen der Supermächte nachdenken." Fraktionschef Hans-Jochen Vogel verwies gestern in diesem Zusammenhang auf ver-

gleichbare Überlegungen Adenauers und Strauß' und ließ mit einer Attakke gegen CDU-Generalsekretär Geißler etwas von der anstehenden Bundestagsdebatte erahnen: "Ich werfe ihm vor, daß er fälscht", denn entgegen Geißlers Worten habe von Bülow nirgends den einseitigen Abzug der Amerikaner aus Europa gefordert. "Ein einseitiger Abzug der USA trüge zur Destabilisierung in Europa bei." Vogel rückte zwar ebenso wie das Präsidium in seinem offiziellen Beschluß von Bülows "Miliz"-Gedanken ab, unterstrich aber zugleich wie das Parteigremium -, daß die SPD grundsätzlich eine Erhöhung der Wehrdienstzeit nach wie vor ablehne. An die Adresse der eignen Kommission aber krtisierte er, daß die vorzeitige Veröffentlichung des Bülow-Papiers sowie die öffentliche Kritik etwa des von ihm namentlich nicht genannten Abgeordneten Horn zeigten, daß in dem Parteigremium vieles "verbesserungsbedürftig" sei. Im Fall Tiedge setzt die SPD wei-

Verantwortung festnageln zu können. Ende September, so Vogel, falle die Entscheidung über die Einsetzung ei-Untersuchungsausschusses, nachdem der geheimen Parlamentarischen Kontroll-Kommission die Antworten des Ministers auf 21 Fragen vorlägen und dazu auch der frühere BND-Chef Hellenbroich gehört worden sei. Vogel zeigte sich erstaunt, daß Zimmermann drei Wochen Zeit zur Beantwortung erbeten habe, "nachdem er am Vortag im Plenum gesagt hat, es ist alles klar". Insbesondere solle auch in der Kommission der "abnorme Vorgang" aufgeklärt werden, "daß zwei Dutzend Beamte im Ministerium vom Zustand ihres obersten Agentenjägers nichts ge-wußt" haben sollten, obwohl die dienstliche Aufsicht zu ihren Obliegenheiten gehöre.

terhin darauf, Bundesinnenminister

Zimmermann doch noch auf seine

## Stand der Neutralist **Oberst von Bonin Pate?**

Eine Denkschrift aus den 50er Jahren und die Ideen der SPD

WERNER KAHL, Bonn In der Auseinandersetzung um das Bülow-Papier der SPD zur Sicherheitspolitik ist der Name von Bonin aufgetaucht. Posthum wird der ehemalige Generalstäbler und Oberst a. D. aus dem früheren Bonner "Amt Blank\*, dem Vorläufer des Bundesverteidigungsministeriums, von Verteidigern des Vorsitzenden der sicherheitspolitischen Kommission der SPD, Andreas von Bülow, aber auch von diesem selbst im Fernsehen als Vordenker zitiert.

Von Bonin hatte Anfang der fünfziger Jahre in einer Denkschrift vorgeschlagen, statt des Aufbaues einer 500 000 Mann starken Bundeswehr nur eine kleine Streitmacht von etwa 150 000 Mann, die mehr Polizei- als militärische Funktionen hat, zu bilden. Ferner sprach von Bonin die Erwartung aus, daß sich die USA aus Europa zurückziehen, sodaß auch die Sowjets ihre Besatzungszone in Deutschland räumen würden. Die NATO-Konzeption für die Einbeziehung der Bundeswehr in die westliche Verteidigung lehnte er ab. Bo-nin wurde daraufhin als Abteilungsleiter für die militärische Planung der Bundeswehr entlassen. "Wir müssen raus aus der NATO", forderte der Oberst a.D. danach im September 1955 in Frankfurt vor 200 ehemaligen

deutschen Offizieren. Das nutzte die östliche Seite aus. "Die ostzonalen Drahtzieher der vielgestaltigen Infiltration der Bundesrepublik erkannten die Situation sofort", schrieb am 8. Dezember 1955 die "Zeit". "Sie boten ihm durch das Sprachrohr der Rheinisch-Westfälischen Nachrichten ... Gelegenheit zu "freier Meinungsäußerung." Bonin wurde Mitherausgeber des Blattes und habe sich "täuschen" lassen, resumierte die "Zeit": "Er griff zu und verstrickte sich mehr und mehr in das Netz der östlichen Agitation." Entgegen Warnungen von Freunden

habe er nicht glauben wollen, daß er eine Schachfigur im Spiel der Sowjets" geworden war. Später überzeugte sich von Bonin nach eigenen Angaben, daß die "Rheinisch-Westfalischen Nachrichten" damals "beträchtliche Subventionen von der Regierung der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands erhalten" hatten. Aus "strikter Ablehnung des Kommunismus" stellte er die Mitarbeit

Der sowjetische Geheimdienst, der nach Aussagen eines Flüchtlings jahrelang die Erwartung hegte und pflegte, von Bonin als zweiten Fall John (Auftritt des Verfassungsschutzchefs 1954 in Ost-Berlin - die Red.) gegen die Bundesrepublik Deutschland einsetzen zu können, rächte sich später. Sowjetoberst Karpow gab im "Spiegel" 1966 Kontakte Bonins in den fünziger Jahren mit dem sowjetischen militärischen Nachrichtendienst im Ostberliner Sperrbezirk Karlshorst preis. Nach der Rückkehr hatte von Bonin jedoch General Gehlen, Chef des Bundesnachrichtendienstes. informiert. Moskau sei es bei der Bekanntgabe der zehn Jahre zurückliegenden Kontakte darum gegangen, Mißtrauen zwischen Bonn und den Verbündeten zu säen, sagte damals Regierungssprecher von Hase.

Die linke alternative "Taz" hob gestern die Vorreiterrolle Bonins im Zusammenhang mit dem Bülow-Papier hervor. Der SPD-Pressedienst hatte dagegen 1955 das "Bonin-Papier" abgelehnt: "Bonin hüllte das verbleibende militärische Skelett in die anziehende Idee der Wiedervereinigung und glaubte dieses militärische Gebilde an die SPD verkaufen zu können." Der sozialdemokratische Pressedienst prognostizierte: "Herrn von Bonin ist die Sache nicht geglückt. Der erste Versuch ist gescheitert. Weitere werden folgen."

## **Union fordert** mehr Einfluß für Stavenhagen

RÜDIGER MONIAC, Bona In den Reihen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, wo der Argwohn über die Außenpolitik von Hans-Dietrich Genscher (FDP) in jüngster Zeit gewachsen ist, wird mit starkem In. teresse beobachtet, welche Arbeitsbereiche der Außenminister dem Nachfolger des verstorbenen Staatsministers Alois Mertes. Lutz Stavenhagen (CDU), überlassen wird. Unter Kennern war bekannt, daß Genscher die Betätigungsfelder für Mertes relativ eng abgesteckt hatte und diesem deshalb kaum mehr blieb, als sich in Reden und Interviews zu seinen Azbeitsbereichen West-Ost-Politik und Fragen der äußeren Sicherbeit öffentlich zu äußern.

Was Stavenhagen an der Stelle von Mertes im Amt tun kann, ist bereits Mitte letzter Woche zwischen ihm und Genscher, wie es hieß, "kurzerörtert worden. Das Thema war auch gestern abend in der Runde der Unionspolitiker mit Bundeskanzler Hel. mut Kohl und dem CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß Gesprächsgegenstand. Die CDU/CSU-Fraktion erwartet dem Vernehmen nach, dass sich die Einflußmöglichkeiten des neuen Staatsministers um Auswärtigen Amt nicht auf die Abgabe öffent- , licher Erklärungen beschränken, sondern daß er vielmehr im Sinne der Fraktion Einfluß nehmen soll auf die Gestaltung der deutschen Außenpoli-

In dem kurzen Gespräch zwischen Genscher und Stavenhagen ist offenbar schon Einvernehmen darüber erzielt worden, daß sich der Mertes-Nachfolger vor allem um die Europapolitik und dabei besonders um eine bessere Koordinierung der grenzübergreifenden Technologieund Forschungspolitik in Europa kümmern soll. Stavenhagen glaubt nicht, daß es hilfreich wäre, wenn er mit dem "Organisations-Handbuch unter dem Arm" auf die ihm zugeteilten Arbeitsbereiche pochen würde.

#### Zuversicht über Reform bei EG-Beschlüssen

Die EG-Staaten sind über die Notwendigkeit einig, die Zuständigkeitsbereiche der Gemeinschaft zu erweitern und das gegenwärtige Brüsseler Beschlußverfahren zu verbessern. Vorschläge für eine entsprechende Änderung der Römischen Verträge sollen nach einem Beschluß der Au-Benminister bis zum 15. Oktober vorgelegt und anschließend nach Möglichkeit zu einem gemeinsamen Text für die Staats- und Regierungschefs verarbeitet werden, die Anfang Dezember wieder zusammentreffen.

Auf ihrer ersten Regierungskonferenz zur Revision der Europaverträge einigten sich die Außenminister in Luxemburg ferner auf eine Beteiligung des Europaparlaments an den weiteren Beratungen über die EG-Reform. Nach jeder Ministertagung soll jeweils eine Delegation aus Straßburg ausführlich gehört werden. Bis Anfang Dezember sind noch fünf weitere Regierungskonferenzen geplant.

Die Regierungskonferenz war Ende Juni von den EG-Staats- und Regierungschefs gegen den Willen eini-ger Mitglieder beschlossen worden. Die Reform wird von der Mehrheit der Mitglieder für nötig gehalten, um auch nach dem Beitritt Spaniens und Portugals 1986 vor allem die Entscheidungsfähigkeit des Ministerra-

#### Vogt: Kein Streit über Beitragssenkung

Die in der Bonner Regierungskoalition diskutierte Beitragssenkung in der Arbeitslosenversicherung wird nach Ansicht des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesarbeitsministerium, Wolfgang Vogt (CDU), nicht zu einem Koalitionsstreit führen. Im Saarländischen Rundfunk erklärte Vogt, wenn es sich neben geplanten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen ermöglichen lassen sollte, auch eine Beitragssenkung um 0.1 Prozentpunkt vorzunehmen. dann "wird es darüber keinen Streit geben"

Damit hat erstmals ein Vertreter des Arbeitsministeriums Zustimmung zu der vor allem von der FDP geforderten Beitragssenkung signali-

Vogt fügte hinzu, eine geringfügige Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung werde jedoch zunächst nur für das Jahr 1986 diskutiert. Nach geltendem Gesetz würden ohnehin die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung ab 1. Januar 1987 wieder um 0,3 Prozentpunkte auf 4,4 derzeit 4,1) Prozent erhöht und die Beiträge zur Rentenversicherung um 0,5 Prozentpunkte auf 18,7 (19,2) Prozent gesenkt.

Die FDP will mit der Beitragssenkung ein Signal für die Eindämmung der Lohnnebenkosten geben.

#### **Lummer warnt SPD** vor Profilierung auf Kosten Berlins

Der Berliner Innensenator Heinrich Lummer hat im Zusammenhang mit den sicherheitspolitischen Vorschlägen einer SPD-Kommission unter Leitung Andreas von Bülows vor "politischen Profilierungsversuchender SPD auf Kosten Berlins gewarnt. Lummer: "Ich spreche Herrn von Bülow das Recht ab, die Sicherheitsbelange unserer Stadt zur Diskussion zu stellen." Die Existenz Berlins beruhe auf der Anwesenheit der Alliierten in der geteilten Stadt und auf dem Gleichgewicht aller Kräfte in Europa. Dies sei auf absehbare Zeit ohne amerikanische Truppenpräsenz nicht gewährleistet, stellte Lummer grundsätzlich klar. Von Bülow hatte den Teilabzug der US-Streitkräfte aus der Bundesrepublik vorgeschlagen.

Lummer befürchtet, daß eine Verwirklichung der Vorschläge aus der SPD einer Aufgabe des militärischen Gleichgewichts gleichkäme. "Die Bereitschaft der Sowjetunion, die Berlin-Vereinbarungen einzuhalten, würde in demselben Maße schwinden. wie das Gleichgewicht aufgegeben wird", folgerte der CDU-Politiker.

Der Innensenator interpretiert die Truppenentflechtungsvorschläge von Bülows als Versuch, beim linken deutschen Spektrum Sympathien und Stimmen für die SPD abzu-

antwortungsbewußtsein gegenüber

der Gesellschaft. Dem gesteigerten

Umweltbewußtsein auch auf der Insel soll durch die Einrichtung eines

Umweltministeriums Rechnung ge-

tragen werden. Von der Industrie er-

warten sie die Behebung der von ihr

angerichteten Umweltschäden. Die

Kernenergie soll bis zur Klärung der

#### SDP will Zünglein an der Waage sein nach innen sowie ein größeres Ver-

Die britische Sozialdemokratische Partei (SDP) plaziert sich selbst "links der Mitte", möchte jedoch auf keinen Fall mit der Labour Party, von der sie sich 1981 abgespalten hat, ideologisch identifiziert werden. Überhaupt halten die drei Schlüsselpersonen der Partei - ihr politischer Führer David Owen, die Präsidentin Shirley Williams und der große alte Mann der Partei, Roy Jenkins - nicht viel von enggeschnittenen ideologischen Festlegungen. Sie stellen Realismus und Pragmatismus in den Vordergrund. Die Sozialdemokraten wollen sich gemeinsam mit ihren Allianzpartnern, den Liberalen, endgültig als dritte, den beiden anderen Parteien mindestens ebenbürtige politische Kraft etablieren und in Großbritannien das Verhältniswahl-

Mit den Erfolgen jüngster Ergänzungswahlen und dem positiven Bild der Meinungsumfragen im Rücken, die der Allianz knapp ein Drittel der Stimmen geben, halten die Sozialdemokraten derzeit ihren Parteikongreß ab. Für sie gibt es keinen Zwei-fel, daß die Allianz bei den nächsten Unterhauswahlen - wahrscheinlich nicht vor dem Herbst 1987 - zumindest zum Zünglein an der Waage wird. Falls nämlich weder Tories noch Labour mehr als die Hälfte der Mandate bekommen sollten, müßten diese die Partnerschaft der Allianz suchen, denn - so Owen und Steel, der Chef der Liberalen - "wir werden unter keinen Umständen eine Minderheitsregierung akzeptieren". Und

recht einführen.

vor eine Kabinettsbeteiligung haben sie die Forderung gestellt, das Wahlgesetz in ihrem Sinn zu ändern.

In dem südenglischen Seebad Torquai und dem vor Polizisten strotzenden Kongreßhotel gehen die selbstbewußten Sozialdemokraten mit den beiden großen Kontrahenten gleichermaßen hart ins Gericht. In der Wirtschaftspolitik werfen sie einerseits der konservativen Regierung "blinden Monetarismus" vor und bezeichnen andererseits die Labour Party als "Gefangene wirtschaftlicher Dogmen mit dem Mühlstein gewerkschaftlicher Eigeninteressen um den Hals". Den Abbau der Arbeitslosigkeit wollen sie durch öffentliche Mehrausgaben von knapp 20 Milliarden Mark erreichen, die aber nur teilweise durch eine höhere Kreditaufnahme gedeckt werden sollen. Die durch einen Beitritt zum Europäischen Währungssystem (EWS) erhoffte größere Stabilität der Währungs-Paritäten und eine strikt antiinflationistische Einkommenspolitik sollen zusätzlich dafür sorgen, daß der Staatshaushalt nicht überstrapaziert

Staatsunternehmen sollen dem politischen Einfluß entzogen und auf ihre Effektivität hin überprüft werden. In der Industriepolitik fordern die Sozialdemokraten eine stärkere Beteiligung der Arbeitnehmer am unternehmerischen Entscheidungsprozeß sowie kollektive Anteile am Aktienkapital oder am Gewinn. Die Partei tritt für eine starke Gewerkschaftsbewegung ein, fordert von den Gewerkschaften jedoch mehr Demokratie

Entsorgungsfrage nicht weiter ausgebaut werden. Zu den Hauptpunkten des Torquai-Kongresses gehörte die Nordir-land-Frage, zu der ein Sonderausschuß einen umfassenden Bericht vorgelegt hatte. Ein Zusatzantrag, die Möglichkeit eines geeinten Irlands nicht auszuschließen, wurde fast einstimmig abgelehnt. Parteipräsidentin Shirley Williams begründete dies mit der großen Wahrscheinlichkeit, daß mit einem solchen Schritt nur eine Gewalt von einer anderen, die sich dann über die ganze Insel erstreckte. aogelöst würde. Andererseits, so er klärte sie, könne der Status quo. dem 🖫 seit 1969 rund 2500 Menschenleber und 24 000 Verletzte zum Opfer fie len, nicht länger akzeptiert we-de Die Regierung Thatcher behand Nordirland bei der Kabinetts es zung als Nebensache. Die Soziale mokraten wollen für Ulster e.ne. sung, die zum einen den Glauber

protestantischen Mehrheit re

stanten jedoch zu Verändel

tiert. Andererseits müßten ill

beispielsweise in der Verwal

reit sein. Die katholische h

müsse einen angemessen

auf das öffentliche Leben

"Ab durch die Mitte per SAL", hatte der Kundenberater der Post dem Unternehmer empfohlen. "Jetzt klingelt im Schwarzwald die Kasse, wenn in Japan der Kuckuck ruft," freute sich der



...und ab geht die Post

Das SAL-Paket nach Übersee ist nicht nur für Kuckucksuhren das Postpaket mit den kombinierten Vorteilen:

Preiswerter als das Luftpostpaket und schneller als das Seewegpaket. Zwischen den Kontinenten wird es mit dem Flugzeug befördert, hier bei uns und im Bestimmungsland auf Straße und/oder Schiene. Per Saldo ist es der geldrichtige Mittelweg in 20 Länder: Argentinien, Australien, Brasilien, Chile, China (Taiwan), Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Kanada, Kenia, Korea (Rep.), Namibia, Neuseeland, Philippinen, Singapur, Südafrika, Tansania, Venezuela, USA. Weitere Länder folgen.

Interessanter Vergleich:

Luftcostpaket 10 kg:

Laufzeit\*: ca. 2 Tage, Gebühren: DM 144,70.

Laufzeit\*: ca. 6 Tage, Gebühren: DM 83,70. **Seewegaake**t 10 kg:

Laufzeit\*: ca. 40 Tage, Gebühren: DM 33,-. \*Lautzeit vom deutschen zum japanischen Flughafen bzw. Hafen.

Nur wer die Wege und vielfältigen Angebote der Post kennt, kann sie optimal nutzen. Mehr sagt ihnen unser Kundenberater, wenn Sie uns den Beratungs- **Post** 



| _ |                                                           | _~_           |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
|   | Beratungs-Coupon                                          | ~             |  |  |  |  |  |  |
|   | Wir wünschen spezielle Beratung für unseren Paketversand. |               |  |  |  |  |  |  |
|   | Thema:                                                    |               |  |  |  |  |  |  |
| Ī | Vorherige Termmabspräche mit                              |               |  |  |  |  |  |  |
| ! | Frau/Herm Telefon                                         |               |  |  |  |  |  |  |
| ļ | Unsere Anschnit:                                          |               |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                           |               |  |  |  |  |  |  |
| Ţ |                                                           |               |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Straße und Haus-Nr. oder Postfach                         |               |  |  |  |  |  |  |
| ł | Postleitzahl Resimmungsort                                |               |  |  |  |  |  |  |
|   | Postleitzahl Beslimmungsort                               |               |  |  |  |  |  |  |
| ı |                                                           |               |  |  |  |  |  |  |
| , | An die Deutsche Bundespost, PTZ Vw 23-2a,                 |               |  |  |  |  |  |  |
| j | Postlach 1180,<br>6100 Damisladt                          | 5.671.015 BSS |  |  |  |  |  |  |



JB. - Anonym, weil er sonst finanziell bitter bluten müsse, hat ein selbständiger Mineralölhändler Herrn Klaue vom Bundeskartellamt um Hilfe gebeten. Er möge doch schleunigst ein Verfahren gegen die Ölmultis wegen Verkaufs unter Einstandspreisen einleiten. Nur so könne dem Verdrängungswettbewerb gegen den Mittelstand Einhalt geboten werden.

Das war gestern. Wenn Herr Klaue den Brief heute auf seinem Schreibtisch findet, ist der Inhalt weitgehend überholt. So schnell kann es am Benzinmarkt zugehen. Da sind nämlich die Multis offenbar gewillt, den Preiskrieg, in dessen Folge der Preis für einen Liter Nor-malbenzin örtlich auf unter eine D-Mark gefallen ist, einzudämmen. Nachdem die Firmen Agip, Fina und Elf ihre Preise auf mindestens 131,9 Pf bei Normalbenzin in Selbstbedienung, auf 138,9 Pf bei Super festgelegt haben, ziehen die großen Ölkonzerne schrittweise und regional abtastend nach. Ob dies das Ende des Preiskriegs bedeutet, ist abschließend noch nicht zu sagen. Der geschlossene Versuch der Markenanbieter, das Erlösniveau wieder anzuheben, weist jedoch die Richtung.

Im Prinzip wiederholt sich am Benzinmarkt die Situation vom vergangenen Jahr. Auch 1984 waren die Preise nach den Ferien kräftig

ins Rutschen geraten, um sich im September wieder zu normalisieren. Je größere finanzielle Löcher der Kampf um Marktanteile im Re-chenwerk hinterläßt, desto schneller wächst die Einsicht, daß mit Marktanteilen allein keine Rechnung bezahlt werden kann. Jetzt sind die Benzinanbieter wieder an diesem Punkt angelangt.

#### Superphénix

J. Sch. (Paris) – Der "Superphénix", der auf eine Leistung von 1200 Megawatt angelegte mit Abstand größte Schneile Brüter der Welt, wurde am Wochenende in Creys-Malville an der Rhone versuchsweise in Betrieb genommen. Wenn alles klappt, soll er im Januar an das französische Stromnetz angeschlossen werden. Rentabel wird er aber wahrscheinlich niemals. Denn er hat umgerechnet rund sieben Milliarden Mark (mit schwacher deutscher Beteiligung) gekostet, womit sein Einstandspreis je installiertes Kilowatt mehr als das Zweifache der traditionellen Atomkraftwerke erreicht. So drängt sich ein Vergleich mit der ebenfalls unrentablen Concorde auf. Im Unterschied zu dem französisch-brusenen Überschallflugzeug handelt es sich bei "Superphénix" aber erst um ei-nen Prototyp, dessen Kosten durch dem französisch-britischen Serienfertigung erheblich gesenkt werden könnten. Sie lohnte sich allerdings erst dann, wenn Kernbrennstoff, von dem in einem

MIKROELEKTRONIK/Eine Dokumentation des Bundesforschungsministeriums

## Verbesserte Wettbewerbsfähigkeit führt zu höherer Beschäftigung

HANS-JÜRGEN MAHNKE, Bonn Beschäftigungseinbuße zu verzeich-Die rasche Umsetzung der Mikroelektronik in neue Fertigungsverfahren und Produkte verbessert die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Es dient der Sicherung von Arbeitsplätzen und der Ausweitung der Beschäftigung. Darauf hat Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber bei der Vorlage der Dokumentation "Mikroelektronik und Arbeitsplätze" seines Hauses hingewiesen. Die innovativen und produktivitätsstarken Branchen könnten mit besseren Beschäftigungsverhältnissen aufwarten als andere.

Die Behauptung, durch den Einsatz der Mikroelektronik in der Bundesrepublik würde die Arbeitslosigkeit verstärkt, ist nach Ansicht des Forschungsministeriums unzutreffend. Im Gegenteil, der Einsatz der Mikroelektronik sei ein wichtiger Baustein für die Erhöhung der Produktivität. Dadurch würden Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen. Dies zeige sich in den Branchen, die in den vergangenen Jahren Vorreiter bei der Einführung neuer Technologien waren:

 In der Automobilindustrie, in der rund 60 Prozent aller in der Bundesrepublik eingesetzten Roboter stehen, hat die Zahl der Beschäftigten seit 1975 stetig um 123 000 zugenommen. Im Mai lag das Beschäftigungsniveau um 23 000 oder zwei Prozent über dem Stand des Vorjahres. Diese Entwicklung ist nach Ansicht des Forschungsministeriums darauf zurückzuführen, daß die Automobilindustrie technologische Neuerungen konsequent aufgegriffen hat und über die Stärkung ihrer Wettbe-werbsposition auch das Arbeitsplatzangebot ausweiten konnte.

• Bei Banken und Versicherungen hat - entgegen allen anderslautenden Prognosen - der massive Einsatz moderner Bürotechnologien nicht zu einem Abbau von Arbeitsplätzen ge-führt; vielmehr wurde der Service verbessert. Zwischen 1980 und 1984 stieg die Zahl der in diesen Bereichen bestehenden Arbeitsplätze um 23 000 oder 3,1 Prozent.

● Im Handel gingen zwischen 1980 und 1984 rund 200 000 oder 5,8 Prozent der Arbeitsplätze verloren. Dafür dürfte nach Meinung des Forschungsministeriums die Einführung neuer Technologien nicht ausschlaggebend gewesen sein.

Während im Durchschnitt der In-dustrie die Beschäftigung zwischen 1980 und 1984 um zehn Prozent sank, lag der Rückgang in produktivitätsschwachen Branchen bei 13,2 Prozent, in Bereichen mit durchschnittlicher Produktivität bei 8,2 Prozent und in produktivitätsstarken Zweigen bei 7,2 Prozent. "Das bedeutet", so das Ministerium, "die kreativen und dynamischen Unternehmen, die innovativ auch Mikroelektronik anwenden, haben die relativ geringste

Die konkreten Impulse für den Aufschwung und für die zunehmende Beschäftigung kämen aus technologisch fortgeschrittenen Branchen. In der elektronischen Industrie habe die Beschäftigung im Investitionsgüterbereich 1984 um 15 000 oder 2,5 Prozent zugenommen. Die Büromaschinenbranche habe die Zahl der Arbeitsplätze 1984 um 6000 oder 8,5 Prozent gesteigert. Die Zahl der Beschäftigten im Dienstleistungsbereich habe im ersten Quartal 1985 um 71 000 höher gelegen als ein Jahr zuvor.

Die Mikroelektronik trage aber auch dazu bei, umweltfreundliche Produkte oder Verfahren in den Markt einzuführen. Es sei deshalb sinnvoll, daß der Staat den Einsatz der Elektronik durch zeitlich begrenzte Zuschüsse im Interesse der Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft und des Umweltschutzes unterstützt

Die Hälfte der Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes in der Bundesrepublik setze bereits Mikroelektronik ein. Damit nehme die Bundesrepublik in Europa den ersten Platz ein. In Großbritannien sind es 47 Prozent, in Frankreich lediglich 38 Prozent. An der Spitze stehen die Hersteller von Investitionsgütern mit 58 Prozent. Das Verbrauchsgüter produzierende Gewerbe folge mit 46 Pro-

**NUTZFAHRZEUGE** 

## Branche sieht Silberstreif besonders am Inlandsmarkt

WERNER NEITZEL, Frankfurt Die in den letzten Jahren schwer geprüfte Nutzfahrzeug-Branche sieht einen Silberstreif. Jedenfalls sind die deutschen Lastwagenbauer zur bevorstehenden Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt insbesondere deshalb mit einer gewissen Portion Hoffnung vorgefahren, weil der Inlandsmarkt Belebungstendenzen zeigt. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres lagen die Lkw-Neuzulassungen hierzulande um 1,2 Prozent über den vergleichbaren Vorjahreszahlen. Vor allem in der Klasse zwischen acht und unter 16 Tonnen zog die Nachfrage mit einem Plus von über sechs Pro-

zent merklich an. Flau sieht es hingegen noch immer bei den schweren Nutzfahrzeugen über 16 Tonnen aus (minus 3,2 Prozent), wobei hier sicherlich die schwierige Situation in der Baubranche, die zu den wichtigen Kunden zählt, ausschlaggebend ist. Auch für den Export zeichne sich, wie der Verband der Automobilindustrie konsta-tiert, für 1985 "allenfalls eine leichte Belebung" ab.

Positive Impulse kämen vor allem von den westeuropäischen Märkten. Eine negative Ausnahme scheint freilich Frankreich zu sein, wo die Marktverfassung im ersten Halbjahr 1985 ausgesprochen schlecht war. Nicht zuletzt hofft die Branche, daß die Talfahrt der Nutzfahrzeug-Exporte in die Ölförderländer zum Stillstand kommt. Anlaß zur Freude gibt der Auftrieb des amerikanischen Marktes. Hier hat sich insbesondere Daimler-Benz als der Welt größter Lkw-Produzent mit eigenen Fertigungs-stätten etabliert und kann nach schwierigen Zeiten wieder über kräftige Zuwachsraten frohlocken.

Auch von der Ergebnisseite her ste-hen die Zeichen für die in der Bundesrepublik ansässigen drei Nutzfahrzeug-Produzenten Daimler-Benz. MAN und Iveco-Magirus günstiger. Die Zeiten zumindest teilweise geschriebener dunkelroter Zahlen scheinen vorbei zu sein. Drastische Kostensenkungsprogramme, die da und dort einen beträchtlichen Beschäftigtenabbau im Zuge der Reduzierung der Kapazitäten miteinschlossen, zeitigten ihre Wirkung. Gleichwohl ist der Kampf um Marktanteile und Beschäftigung auf den geschrumpften Märkten unvermindert hart, was sich in Rabattofferten und im Konditionenwettlauf nieder-schlägt. Letztlich kommt aber von den neuen Fahrzeug-Programmen, ihrer Leistungsfähigkeit und ihrem Kosten-Nutzen-Verhältnis die entscheidende Schubkraft.

Die Produktion, die sich im deutschen Nutzkraftwagenbau seit 1981 auf Schrumpfkurs befindet, sank 1984 erneut, nämlich um 7,8 Prozent auf 255 000 Einheiten. Damit wurde die Produktion in den letzten vier Jahren um mehr als 100 000 Einheiten, das sind fast 30 Prozent, zurückgefahren.

Seite 17: Berichte von der IAA'85

#### Pariser Neuheiten Von JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Frankreichs Premierminister Lau-rent Fabius glaubt die Formel zur Lösung des Arbeitslosenproblems gefunden zu haben. Sie heißt: maximales, auf verstärkte Exporte gestütztes Wirtschaftswachstum plus bessere Ausnutzung der Produktionskapazitäten dank flexiblerer Arbeitszeitgestaltung. Die sozialistische Regierung rückt damit deutlich von ihrer früheren Vorstellung ab, daß durch die Ankurbelung der Binnennachfra-ge, vor allem des Massenkonsums, und durch die Verkürzung der normalen Arbeitszeit die Zahl der Arbeitslosen reduziert werden könnte.

at sich als littum er sen. Der Konsumboom der Jahre 1981/82 kam vor allem der ausländischen Konkurrenz zugute, weil die französischen Unternehmen zur Befriedigung der zusätzlichen Nachfrage kein Personal einstellen wollten, von dem sie sich wegen des starren Entlassungsschutzsystems nicht mehr trennen konnten. Aus diesem Grunde war auch der Übergang von der 40- zur 39-Stunden-Woche beschäftigungspolitisch ein Fehlschlag.

Das um so mehr, als die Regierung diese Arbeitszeitverkürzung gesetzlich für alle Unternehmen mit der Verpflichtung zum vollen Lohnausgleich angeordnet hatte. Die meisten von ihnen haben die daraus entstandenen Mehrkosten bis heute noch nicht verkraftet. Deshalb will es Fabius nunmehr den Verhandlungen der Sozialpartner überlassen, wie sie die Arbeitszeit von Fall zu Fall neu gestalten wollen – einschließlich der

Frage eines Lohnausgleichs. Konkret angestrebt wird von der Regierung, die Arbeitszeit besser den betriebswirtschaftlichen Erfordernissen anzupassen. Dabei soll weitgehend auf Überstundenzuschläge verzichtet und entsprechend mehr Freizeit gewährt werden. In verschiedenen kleineren Betrieben wird dieses Verfahren bereits erfolgreich praktiziert. Bei den Großunternehmen verhinderten es bisher die Gewerkschaf-

llgemein plädiert die Regierung Allgemein placifert die negletung dafür durch eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung den Maschinenpark besser zu nutzen und so schneller zu amortisieren, wobei sie für entsprechende Investitionen zinsvergünstigte Staatskredite vorzugsweise bereitstellen will. Das liefe auf den einprägsamen Slogan hinaus, die Menschen kürzer und die Maschinen länger arbeiten zu lassen.

Schnellen Brüter mehr anfällt, als

er verbraucht, sehr knapp würde.

Ob dadurch neue Arbeitsplätze geschaffen werden ist allerdings eine andere Frage. Zwar glaubt der mit einer entsprechenden Studie von der Regierung beauftragte sozialistische Abgeordnete, Dominique Taddéi. feststellen zu können, daß bei einer um durchschnittlich zwei Stunden pro Woche verlängerten Betriebszeit des gesamten französischen Maschinenparks 400 000 Arbeitsplätze innerhalb von fünf Jahren geschaffen werden. Sie würden sich wegen der Produktivitätsfortschritte der Maschinen lohnen und so die internationale Wettbewerbsfähigkeit steigern. Ob diese Rechnung aufgeht, hängt allerdings auch noch von anderen Faktoren, insbesondere der Weltkonjunk-

Zunächst einmal muß Frankreich seine verspätet eingeleitete industrielle Restrukturierung hinter sich bringen, die noch zahlreiche Arbeitskräfte freisetzt – allein 21 000 beim Automobilkonzern Renault, Andererseits drängen in Frankreich noch für längere Zeit besonders geburtenstarke Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt.

So hat Premierminister Fabius selbst eingeräumt, daß bis zum Ende Jahrhunderts zwischen 200 000 und 400 000 neue Arbeitsplätze pro Jahr geschaffen werden müß-ten, um die Zahl der Arbeitslosen von derzeit 2.4 Millionen auf den Vorkrisenstand von etwa einer halben Million zu reduzieren. Aber selbst in den expansionsstärksten Jahren (fünf bis sieben Prozent Sozialproduktzuwachs) entstanden hier jährlich nicht mehr als 100 000 bis 150 000 Arbeitsplätze, während Frankreich vorerst kaum mit einer Expansion von mehr als zwei Prozent rechnen kann.

Unter diesen Umständen kann Fabius' Formel wohl kaum als Wahlschlager angesehen werden, zumal man sich fragen muß, ob die Franzosen nicht lieber mehr arbeiten und mehr verdienen wollen. Auf diese Tugend setzt Raymond Barre als zur Zeit aussichtsreichster Nachfolger von Präsident Mitterrand. Unter Hinweis auf das japanische und schweizerische Beispiel heißt seine Formel: Weniger Arbeitslose durch mehr Ar-

#### **AUF EIN WORT**



99 Solange die Gesamtkosten der Arbeit viermal so hoch sind wie das, was der Arbeitnehmer auf die Hand bekommt, ist die Schattenwirtschaft die marktwirtschaftliche Antwort des mündigen Bürgers. 99

Franz Link, Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes der Versicherungs-unternehmen in Deutschland, Mim-

## Börsenumsatzsteuer

wird gestrichen

Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr über die Abschaffung der Börsenumsatz- und der Gesellschaftsteuer entscheiden. Das teilte das Bundesfinanzministerium dem Bundesverband der Deutschen Industrie mit. Der im Jahreswirtschaftsbericht angekündigte Wegfall dieser Kapitalverkehrssteuern ist an Fortschritte bei der Haushaltssanierung gekoppelt worden.

Wie gestern zu erfahren war, geht das Finanzministerium davon aus, daß diese Erleichterung des Börsenhandels und der Vermögensbildung nicht mehr in der bis Anfang 1987 dauernden Wahlperiode wirksam werden soll.

#### SOZIALPRODUKT

## Im zweiten Quartal einen kräftigen Anstieg erzielt

Das Bruttosozialprodukt ist im zweiten Quartal 1985 nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes kräftig um 5,1 Prozent gewachsen. Nach Abzug der Inflationsrate lag der Wert noch um 3,2 Prozent über dem entsprechenden Vorjahresniveau, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag in jahr lag die Steigerungsrate bei real 1,7 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten stieg im zweiten Quartal saisonbereinigt um weitere 40 000 und übertraf damit den Vorjahresstand um 155 000. Die Verbraucherpreise stiegen nur um 0,5 Prozent.

Gegenüber dem ersten Quartal errechnet das Statistische Bundesamt für das Sozialprodukt saisonbereinigt einen Zuwachs von 1,5 Prozent. Nach einer Revision der volkswirtschaftli-

rium hauptsächlich auf eine kräftige Expansion der Bauinvestitionen zurück. Nach dem zum Teil witterungshedingten Rinbruch zu Jahresbeginn stiegen die Bauinvestitionen saisonbereinigt im zweiten Quartal um 10,5 Prozent. Privater und öffentlicher Verbrauch, die zu Jahresbeginn ebenfalls rückläufig waren, wuchsen leicht um 1,5 Prozent. Ausrüstungsinvestitionen und die gesamte Inlandsnachfrage verzeichneten dagegen nur ein Plus von jeweils 0,5 Prozent, während die Exporte von Waren und Dienstleistungen real um 2,5 Prozent

1960 bis 1984 weist das erste Quartal

nur noch eine reale Zunahme von 0.1

Prozent statt 0,4 Prozent gegenüber

Den deutlichen Anstieg im zweiten

Quartal führt das Wirtschaftsministe-

dem Vorjahresquartal aus.

#### ARBEITSMARKT

## 3,7 Millionen Arbeitslose fanden einen neuen Job

CLAUS DERTINGER, Frankfurt

Aus der unverändert hohen Arbeitslosenzahl darf nicht auf einen festen Block von kaum wieder in das Berufsleben eingliederbaren Personen geschlossen werden, betont die Deutsche Bank unter Hinweis auf die umfangreichen Bewegungen am Arbeitsmarkt. So habe 1984 den 3,7 Millionen arbeitslos gewordenen Arbeitnehmern eine gleich hohe Zahl von Erwerbslosen gegenübergestanden, die eine neue Stelle gefunden hätten.

Eine Untersuchung der Arbeitslosenstruktur, die von der Bank in ihren "Bulletin" veröffentlicht wird, läßt erhebliche Unterschiede nach Berufen, Branchen, Regionen und personellen Merkmalen der Arbeitssuchenden erkennen. Am höchsten ist die Arbeitslosenquote mit rund 23 Prozent bei Hilfsarbeitern. Hoch ist die Arbeitslosigkeit ferner in Metallberufen (17 Prozent), in Bauberufen (13 Prozent) sowie in der Landwirtschaft und in der Textil- und Bekleidungsbranche (über 12 Prozent), Dagegen liegt die Arbeitslosenquote bei Technikern (4 Prozent) und bei Bankund Versicherungskaufleuten (3,5 Prozent) weit unter dem Durch-

Als erfreulich bezeichnet die Deutsche Bank den Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit in letzter Zeit: hier schneide die Bundesrepublik im Vergleich mit anderen großen Industrieländern nach Japan am günstigsten ab. was hauptsächlich mit der Ausbildung zusammenhänge.

Das Hauptproblem der Arbeitslosigkeit liege bei der unzureichenden beruflichen Qualifizierung. Mehr als die Hälfte der Arbeitslosen seien keine Facharbeiter oder als Angestellte nur für einfache Arbeiten einsetzbar.

mer, dem Großreeder Stavros Niar-Bundesbank begibt chos, geschlossen worden. Die Werft. 6,6 Milliarden mit 4800 Arbeitnehmern einer der Frankfurt (cd.) – Die Bundesbank größten Industriebetriebe Griechen-

WIRTSCHAFTS JOURNAL

hat dem Kreditgewerbe über Wertpapierpensionsgeschäfte 6,6 Mrd. DM zum Zins von 4,6 Prozent für 28 Tage zukommen lassen. Gebote waren für 11,9 Mrd. DM eingegangen. Das Geld, das 4,3 Mrd. DM fällige Pensionsgeschäfte zum Zins von 4.8 Prozent ablöst, wird heute gutgeschrieben.

#### **Gebremstes Wachstum**

in (dda/vwl) - Die Geschatte der bundesdeutschen Genossenschaftsbanken werden in der Zukunft nur noch geringfügig wachsen. Wie der Präsident des Bundesverbandes der Volks und Raiffeisenbanken (BRV), Bernhard Schramm, gestern auf dem "BVR-Nachwuchstag '85" sagte, müsse die Geschäftspolitik jetzt darauf ausgerichtet werden, die Qualität der Bankdienstleistungen zu verbessern. In den vergangenen zehn Jahren haben die knapp 3700 Genossenschaftsbanken mit einer addierten Bilanzsumme von mehr als 560 Mrd. DM mehr als das Doppelte der Bilanzsummen aller Großbanken erreicht.

#### 200-Millionen-Anleihe

Bonn (DW.) - Die asiatische Entwicklungsbank begibt über ein internationales Bankenkonsortium unter Federführung der Deutschen Bank und Mitführung der Dresdner Bank, Commerzbank und Westdeutschen Landesbank Girozentrale eine Anleihe über 200 Mill. DM. Die Anleihe – zehn Jahre Laufzeit – wird zu einem Zinssatz von 6,5 Prozent und einem Kurs von 99,50 Prozent zum öffentlichen Verkauf angeboten. Die Anleihe wird an den Börsen zu Frankfurt und Düsseldorf notiert.

#### Werft wieder eröffnet

Athen (dpa/VWD) - Die griechische Schiffswerft in Skaramanga bei Pi-räus hat gestern den Betrieb wiederaufgenommen. Sie war vor fünf Monaten von ihrem früheren Eigentü-

lands, war vor zwei Wochen nach langwierigen Verhandlungen von der staatlichen Bank für industrielle Entwicklung zum Preis von 13 Mill. Dollar aufgekauft worden. Finanzierung geklärt

Hannover (dos) - Die Länder Niedersachsen und Bremen haben sich geeinigt, das von der Bundesregierung im Rahmen der Neukonstruktion der deutschen Hochseefischerei verlangt wurde. Nach Angaben der Staatskanzlei in Hannover fordern die beiden Länder vom Bund eine Starthilfe von 40 Mill. DM. Der Standort Cuxhaven soll davon 75 Prozent und Bremerhaven 25 Prozent erhalten. Bremerhaven soll zusätzlich mit 1,5 Mill. DM bedacht werden.

#### **Butter** ist gefragt

Berlin (dpa/VWD) - Die Bundesbürger essen wieder mehr Butter. 1984 verbrauchten die Haushalte in der Bundesrepublik mit 315 000 Tonnen neun Prozent mehr Butter als 1983. Ihr Marktanteil im Vergleich zur Margarine liegt nun bei 45 Prozent, gab die Centrale Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft, Bonn, an. Jeder Bundesbürger verzehrte durchschnittlich 6,5 Kilogramm Butter.

#### Liberalisierung zugesagt

Seoul (dpa/VWD) - Südkorea will ausländischen Versicherungen vom Frühjahr 1986 an vollen Marktzugang bei Sachversicherungen gewähren, berichtete die Zeitung "Korea Herald". Noch 1985 soll auch ein Zeitplan für die Liberalisierung des Marktes bei Lebensversicherungen ausgearbeitet werden. Seoul reagierte damit auf die Kritik von US-Präsident Reagan vom Wochenende.

Geschäftstuss in Spitzedage. 5-geschossig, frei verfügbar, 14 m Front an Hauptge-schäftsstraße zu verk., Ford.: DNA 4.2 Mio

44250 m² Eritrangmanistäck vm Bereich Fi-schereihaten m. Löschkaje an seeschilftie-

tem Wasser, 18000 m² Hallenfl. zu äußerst

hen von 3,40 bis 11,20 m, 2 eigene Gleisan-

schlüsse. Laufzeit der Erbbau-Verträge zu-

2850 Bremerhaven

3162 Vetze tei Brauesch

ANTLAGEORLIEKT: SB-Hight

LANDWIRTSCHAFT

## Kiechle sieht die Grenzen der Preispolitik erreicht

Der Landwirtschaft müßten in zunehmendem Maße die immateriellen Leistungen für die Allgemeinheit entgolten werden. Dafür hat sich jetzt Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz Kiechle in einem Zeitschriften-Beitrag ausgesprochen.

Die Einkommensentwicklung in der Landwirtschaft sei weiterhin unbefriedigend. Das durchschnittliche Einkommen je Familienarbeitskraft liege in den Vollerwerbsbetrieben etwa auf dem Niveau von Mitte der siebziger Jahre. Es sei jedoch festzustellen, daß die wesentlichen traditionellen Wege zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommen, nämlich sektorales Wachstum, preispoltische Maßnahmen und einzelbetriebiches Wachstum zu engen

<sup>P</sup>faden gevorden sind". Die Landwirtschaft erfülle mehr

HANS-J\_MAHNKE, Bonn als nur eine Funktion für die Gesellschaft. Mit der zunehmenden Sättigung der Nahrungsmittelmärkte sei die Bedeutung der Funktion "Ernährungssicherung" gesunken. Dafür gewinnen Erhaltung der Naturgüter und der Produktionsgrundlagen Boden, Wasser und Luft, die Pflege einer intakten und vielfältigen Landschaft an Gewicht.

Die Markt- und Preispolitik soll auch künftig die Basis der Einkommenspolitik bilden. Wesentliche Voraussetzung dafür sei die Begrenzung der Überschüsse

In diesem Zusammenhang wies Kiechle auf die Stillegung bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen hin. Wegen des begrenzten Spielraums der Preispolitik käme gezielten Einkommenshilfen eine besonde-

## Bonn will sich nicht irre machen lassen

HANDELSPOLITIK / Sorge wegen wachsendem Protektionismus in Amerika

Die Rundfunkrede von US-Präsident Ronald Reagan, in der er auch die Europäische Gemeinschaft mit dem Vorwurf unfairer Handelspraktiken überzogen hat, wird im Bundeswirtschaftsministerium "sehr ernst" genommen. Eine Einschätzung, die auch vom Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT) und vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) geteilt wird.

Denn es handele sich hier nicht um eine "plötzliche Aktion", sondern sie spiegele nur den wachsenden protektionistischen Druck im Inneren wider. Immerhin seien auch die USA keine "reinen" Freihändler. Beispielsweise würden sie den Export von Weizen subventionieren und den Import von Stahl behindern. Durch die Ankündigung, daß die

USA Gegenmaßnahmen ergreifen

würden, falls es bis zum 1. Dezember

mit Japan, der EG, Brasilien und

Südkorea nicht zu einer Einigung kommen sollte, versuche Reagan, die protektionistischen Kräfte im Kongreß zu kanalisieren, so die optimistische Interpretation von Handelspolitikern. Sie stützen sich dabei auch auf den Umstand, daß der US-Präsident im Sommer die Kontingentierung der Schuhimporte abgelehnt Die Administration wird in Bonn

bei weitem nicht so protektionistisch eingeschätzt wie der Kongreß. Würden die USA gegen den Export von Obstkonserven der EG vorgehen, so würde das das Klima im Vorfeld einer neuen Handelsrunde erheblich beeinträchtigen. Im Bonner Wirtschaftsministerium wird nach der Devise "nicht irre machen lassen" verfahren. Es wird weiter auf die von den USA geforderten multilateralen Verhandlungen im Rahmen des Gatt gesetzt. Um diese zu erreichen, seien Bonn und Brüssel in den vergangenen Monaten als Vermittler aufgetreten. Und zwar auch zu Indien und Brasilien die sich am stärksten einer neuen Liberalisierungsrunde widersetzen.

Es wird auch darauf hingewiesen, daß die EG beispielsweise bei Stahl und Zitrusfrüchten zu Konzessionen bereit gewesen sei. Bei einer neuen Runde ließe sich das Agrarproblem sicherlich nicht ausklammern. Kurzfristige Good-will-Aktionen gegenüber den USA würden den Druck der Protektionisten kaum abschwächen.

Beim DIHT wird generell Verständnis über die Verärgerung in den USA geäußert, daß die EG wegen ihrer hohen Überschüsse mit subventionierten Exporten den USA traditionelle Absatzmärkte streitig machten. Daher sei eine Selbstbeschränkung bei der Produktion von Agrarerzeugnissen sinnvoller als eine Selbstbeschränkung im Handel. Solche Absprachen seien ein Übel für den Welthandel, heißt es beim BDL

#### Industrie-/Gewerbe-Immobilien 2400 Litheck-City

2000 Hambury 28 Mar/Lapartens. 4-pesch., Großmarkt-Einfahrtsbereich, auf-stockbar, tellverm., zu verk. Ford. DM 1,5 Mio. 2054 Geesthacht 1880 of Prod. Halle mod. konzipiert, 8j. 81, ebenerd., freitrag., 10 m hoch, ca. 400 t beheizb. Tankkapaz, sep. 250 m $^2$  Bürogeb., rd. 15800 m $^2$ 

2103 Hamburg-Finkenwerder 4480 m² kechanel. Hafin (6 m hoch) Wasser./ Glelsanschl., 520 m² Bürötrakt, sehr gute Ausst., zu verk., Erwelt. durch Anmiet./Ank, weiterer Hallen/Büroft. auf gl. Grundstück.

Grostok, alie Fördergsmögl, zu günst. Kond.

2359 Hensted Ulzburg rd.1000 at Verkreist, Einzelhandelsgenehm, f. Fach-märkte. SB-Allkaul u. Garten-Center gegeniib. 4500 m² Grost, f. aust. Stellpl., zu verk, TE ENCENTITZER aller ANLESSEN: 13800 m² Gew.-Gristet. In. mod. Büro-/Ausst.-Geb., je-weiks 800 m² Nift. in 3 Ebenen, 850 m² Zwi-

gute Lage gegenüber Aldi-Markt, vermietet an solventen Mieter. ME. DM 196.428.- p.a. rd. 900 m² Verkaufsfläche zuzugt. Nebent 3276 m<sup>2</sup> Grundstück, zu verkaufen. 7080 Azien 3300 m² Lager-/Predektionshalle ebenertriges Objekt m. Rampe und 400 m2

Büroraum, Bj. 1972, hervorragender Zu-stand, 7089 m² Gewerbegrundstück, zu Hallen, je 986 m², 9m/5,1 m hoch, zu verk. Detaillierte Informationen auch über weitere OBJEKTE an den Decamberta informationen auch mer weitere Objekte an den UNTERSCHIEDLICHSTEN STANDORTEN DEUTSCHLANDS für Produktion, Lagerung, Verwaltung etc. erhalten Sie auf Anforderung durch die Alleinbeauftragte

nāchst bis 2022.

HORST F. G. ANGERMANN GMBH HAMBURG ABTEILUNG IMMOBILIEN RDM
D-2000 Hamburg 11 - Mattentwiete 5
Tel. 040/361 20 70, Telex 2 13 303/2 15 272, Telekopierer 040/36 42 73

هكذامل الأصل

#### **FG-Getreideernte** schlechter als 1984

AFP, Brüssel Die Getreideernte in der Europäischen Gemeinschaft lag 1985 mit rund 140 Mill. Tonnen (MT) erheblich unter dem Rekordertrag des Vorjahres (150 MT), verlautete aus dem Getreidebüro der EG in Brüssel. Auch dieses geringere Volumen, wurde aus gleicher Quelle betont, liege über dem Verbrauchs- und Exportpotential der Zehn, zumal mit geringeren Lieferaufträgen aus dem Ausland gerechnet werden müsse.

Nach Berechnungen des Brüsseler Gremiums wird der EG-Getreideberg weiter anwachsen, da lediglich 56 MT der Ernte abgesetzt werden dürften. davon 14 bis 15 MT im Export gegenüber 17 MT im vergangenen Erntejahr. Die subventionierten Ausfuhren hätten seit Beginn des Erntejahres 1985 am 1. Juli nur 1,8 MT erreicht, gegenüber 5 MT im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Insbesondere verhalte sich die Sowjetunion zurückhaltend, anscheinend in Erwartung SCHWEISSTECHNIK-MESSE / Der "Roboter" bleibt kräftig auf dem Vormarsch - Inlandskonjunktur holt auf

## Deutsche Produzenten stehen vor einem Rekordjahr

JOACHIM GEHLHOFF, Essen

Superlative meldet zur Essener Messe "Schweißen und Schreiden", weltgrößte Fachmesse ihrer Art, die deutsche Schweißtechnik-Industrie mit Blick auf die Konjunkturlage. Die deutschen Produzenten dieser etwa 25 000 Beschäftigte zählenden Branche erwarten, daß ihr 1984 mit vier Prozent Plus auf 1,6 Mrd. DM aus mehrjähriger Talfahrt herausgekommenes Produktionsvolumen, das aber noch um zwei Prozent unter dem Stand von 1980 blieb, in diesem Jahr um etwa 15 Prozent weiter steigt. Damit verspreche 1985 "das beste Jahr von allen" zu werden.

Wachstum auch bei der im Vier-Jahres-Rhythmus stattfindenden Messe, die nun "größer als je zuvor" sei. Die Zahl der rund 600 Aussteller liegt um ein Fünftel höher als 1981. Ausländer sind daran mit 40 Prozent beteiligt. Mit der gleichen "Ausländerquote" rechnet die Messeleitung auch bei den voraussichtlich mehr als 100 000 Fachbesuchern dieser Leistungsschau (11.-18. September).

Früher und kräftiger als auf dem Heimatmarkt hat die Branche, die sich im technischen Standard zur Weltspitze zählt, den Konjunkturaufschwung 1984 auf dem Weltmarkt gespürt. Ihr Export stieg nach beträchtlichem vorjährigem Rückschlag um 21,5 Prozent auf den bisherigen Höchststand von 796 Mill. DM und damit erstmals über die Hälfte des Gesamtgeschäfts.

Das meiste davon wurde in Europa verkauft, immerhin aber auch für 50 Mill. DM in den USA, deren Markt für schweißtechnische Produkte mit 1,6 Mrd. Dollar reichlich dreimal so groß wie der deutsche Markt (derzeit 1,2-1,3 Mrd. DM) ist. Der Schweißtechnik-Weltmarkt wird auf ein Jahresvolumen von 20 Mrd. DM geschätzt, mit Ostblock eher 25 Mrd. DM.

Anders als 1984 wird der Aufschwung bei den deutschen Produzenten in diesem Jahr mehr von der Inlandskonjunktur als vom (immer noch wachsenden) Exportgeschäft getragen, dies zumal dank der Blüte in Maschinenbau-, Elektro- und Chemieindustrie. In der breiten Produktpalette der Branche verschiebt sich der Wachstumstrend bei Geräten wie Schweißzusatzwerkstoffen im-

mer mehr vom Handbetrieb (Auto-

gengeräte) zur Automatisierung.

Vollautomatische Schweiß- und Schneidsysteme ("Roboter") sind nach Schätzung von Hans H. Grube, Verbandsvorsitzender für Elektroschweißgeräte und Schweißelektroden, derzeit bereits mit einer Stückzahl von 4500 bei deutschen Anwendern (bis hinab zum großen Handwerksbetrieb) im Einsatz. Dieser Markt wachse mit einer Jahresrate zwischen 20 und 40 Prozent.

Ein Wachstum, so räumt Josef

Mennen (Vorstand Klöckner-Werke AG) als Präsident des Deutschen Verbandes für Schweißtechnik ein, dessen Tempo zu Lasten des einst für unverwüstlich gehaltenen Handbetriebs man in der Branche selbst noch vor acht Jahren erheblich unterschätzt habe. Heute seien beispielsweise in der Autoproduktion nur noch zehn Prozent aller Schweißvorgänge Handarbeit, 30 Prozent werde an Punktschweißmaschinen-Straßen und 60 Prozent mit "Robotern" erle-

Der Fortschritt geht nach Mennens Urteil bereits so weit, daß auch das Schweißen kunststoffbeschichteter Dünnstbleche im Autobau kein Problem mehr darstellt. Der Trend zum korrosionsgeschützten Autoblech aus Verzinkungsanlagen, auf die weltweit die Stahlindustrie noch mit Großinvestitionen setze, könne sich deshalb schon bald als Irrweg erweisen.

FRANKREICH/Exportförderung in der EG verstärkt

## Mehr Kredite abgesichert

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Die mit Hermes vergleichbare französische Exportkreditversicherung "Coface", die etwa 30 Prozent der Ausfuhr gegen kommerzielle wie politische Risiken absichert, kam 1984 erstmals aus den roten Zahlen. Der Überschuß von 1,1 Mrd. Franc war hauptsächlich der Umschuldung mit Entwicklungsländern im Rahmen des Pariser Clubs zu verdanken, die teilweise (Schuldenerlaß) zu Lasten der Banque de France gegangen ist.

Bei den dazugehörenden mittelund langfristigen Exportkrediten hat die "Coface" von den an die Unternehmen gezahlten Entschädigungen 5,6 Mrd. Franc zurückgewonnen. Dazu kam ein Überschuß von 1,9 Mrd. Franc für die Abdeckung von Währungsrisiken. Dem standen 5,1 Mrd. Franc an Passivsalden bei den laufenden Entschädigungen gegenüber.

An Krediten bis zu drei Jahren wurden 120 Mrd. Franc und an län-

abgesichert. Das waren zusammen fünf Mrd. Franc mehr als 1983. Entsprechend nahmen die Prantiereinnahmen zu, wahrend sich die Entschädigungen bei neun Mrd. Franc stabilisierten, bei den langfristigen Engagements sind sie sogar zurückgegangen. Das lag vor allem daran, daß Großaufträge aus Entwicklungsländern weiter nachließen.

Von den Entschädigungen für kurzfristige Exportverträge entflelen 30 Prozent auf Italien, acht Prozent auf die Bundesrepublik und 7.5 Prozent auf Großbritannien. Hier waren vor allem Währungsrisiken abzudekken. Aber "Coface"-Prasident Henn Baquiast hält eine verstärkte Unterstützung der Exporte in diese Länder für notwendig. Es liege im nationalen Interesse, das französische Handelsbilanzdefizit vor allem mit der Eundesrepublik Deutschland zu reduzie-



## Entdecken Sie neue Geschäftsmöglichkeiten.

enn Sie in Südostasien tätig werden wollen, sollten Sie zuerst mit der HongkongBank sprechen. Wir haben eine mehr als hundertjährige Erfahrung im internationalen Bankgeschäft und das Know-how, wie man neue Märkte erschließt. Wir sind in der Lage, Sie beim Entdecken und bei der Entwicklung von Geschäftsmöglichkeiten in Südostasien und in anderen Regionen

zu unterstützen. Unsere Wirtschaftsberichte über Länder in Asien, die unsere detaillierten Marktkenntnisse widerspiegeln, sind nur ein Beispiel für die Dienstleistungspalette, die wir Ihnen anbieten können.

Mit mehr als 1.000 Niederlassungen in 55 Ländern, schwerpunktmäßig im Mittleren und Fernen Osten, in Europa und auf dem amerikanischen Kontinent, bietet Ihnen die HongkongBank ein Spektrum von Bankdienstleistungen, die lhnen dabei helfen, nicht nur neue Geschäftsmöglichkeiten zu entdecken,

sondern diese auch in Erfolg umzusetzen. Wenn Sie sich für eine dieser Informationsbroschüren interessieren, wenden Sie sich bitte an eine unserer deutschen Niederlassungen: Neuer Jungfernstieg 20, 2000 Hamburg 36, oder Mainzer Landstraße 46,6000 Frankfurt am

HongkongBank

Canada • The British Bank of the Middle East rag Bank Limited - Wardley Limited Hongkong Bank Limited

Fast decisions. Worldwide.

KONSOLIDIERTES GESCHÄFTSVOLUMEN AM 31. DEZEMBER 1984: US\$61 MILLIARDEN

Stelly Chefridakteure, Peter Gillies, Man-fred Schell, Dr. Günter Jehm Berater der Chefredaktion: Heinz Barth Hamburg-Ausgabe: Diethart Goos, Klaus Brunz (sielly.) Verantwortlich für Seite i, politische Nachrichten: Gernot Facius, Klaus-J Schwehn
fatellei, Klaus-Jonas; stelle: Jur Tagesschau;
peunschland: Norbert Koch, Rudiger v Wolkowsky (stelle); Jinternationale Politisch Marford Neuber, Ausland. Jürgen Liminsle, Marta Weidenhiller stelle: i. Seite 3. Burkhard
Muller. Dr. Manfred Rowold ist. ib.; Neiningen: Enne von Lowenstern, Bundeswehr Rüdiger Monae; Osteuropa: Dr. Carl
Gustaf Ströhm: Zeit geschichte: Walter Gorlitz: Writschaft: Gerd Brüggemann. Dr. Leo
Fischer istelle; Ji Industrepolitike Hans Baumann: Geld und Kredit. Claus DertingerFeullleton: Dr. Peter Durnar, Belnhärd
Beuth (stelle; J.; Geissie With/WELT des Buches: Alfred Starkmann, Peter Böbbis
(stelle.); Fernschen Dr. Ramer Nolden: Wissenschaft und Technik. Dr. Dieter Thierbach;
Spot: Pranic Quednau, Aus aller Well; Kunt
Tesker, Reise-WELT und Auto-WELT: Henz Hermann. Birgh. Cremers-Schlemann Teske: Heise-Well und Autowall: February Hormana. Birgh: Cremers-Schlemana istelly. für Reise-Well-T. Well-T-Report. Heinz-Rudolf Schede istelle v. Well-T-Re-port Ausland. Hans-Herbert Holzamer; Le-serbriefe, Henk Ohnewige; Personalien. In-go Urban: Poliumentation. Reinhard Berger.

Senner Korrespondenten-Redaktion: Gönther Bading (Leiter), Fieinz Heck istelly, Stefan G. Heydeck, Peter Jentsen, Erd Kell, Hans-Jürgen Mahnke, Dr Eber-hard Nilschke, Peter Philipps, Giseia

## UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

ient filr Technologie: Adalbert Deutschland-Korrespondenten Berlin:
Hans-Rüdiger Karutz, Friedemann Diederichs, Klaus Geitel, Peter Weertz: Dusseldorf: Dr. Willn. Heriya, Joachim Gehloff, Harsid Possy; Frankfurt: Dr. Dankwart Guratzsch taugleich Korrespondent für Stadtebut/Architektur). Inge Adbam, Joachim Weber, Hamburg: Herbert Schütte, Jan Brech, Kläre Wurnecke MA; Hannower Deminik Schmidt; München, Peter Schmidt, Dankward Seitz; Stuttgart: Kins-Hu Kus-

Auslandsbüros, Brussel: Wilhelm Hadler; London: Reiner Gatermann, Wilhelm Fur-ler: Johannesburg: Monika Germani; Mos-kau: Ross-Marie Borngaßer; Paris: August Graf Rageneck, Joachim Schmituß; Rom. Friedrich Mecchaner; Washington: Frita Wirth, Horst-Alexander Siebert

Wirth, Horst-Alexander Siebert

Ausland:-Rorrespondenten WELT/SAD:
Atheri E. A. Antonaros; Berut, Peter M.
Ranke; Brussel: Cay Graf v BrockorffAllefekti, Jecustem: Ephraim Lahvi;
London: Christian Ferber, Claus Geissman,
Slegfried Helm, Peter Michalski, Joachim
Zwikirash; Los Angeles: Helmat Voss;
Karli-Heim; Kukowski; Madrid: Rolf Gortz;
Moltland: Dr. Gunther Depas, Dr. Monika
von Zarzewitz-Lonmon, Marmit Prof. Dr.
Gunter Friedlander; New York: Alfred von
Krusenstern, Ernst Haubrock, Hans-fürgen Stuck, Weiner Thomas, Wolfgang Will;
Paris: Heinz Weissenberger, Constance
Knitter, Joachim Leibel; Tokoo: Dr. Fred
de La Trube, Edwin Karmsol, Washington:
Dertreh Schulz.

Allee 99. Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714 Fernkopierer (02 28) 37 34 65

1999 Berlin 61. Kochstraße 50. Redaktion: Tel. (0 30) 2 59 10, Telex I 84 565, Anzeigen: Tel. (0 39) 25 91 29 31/32, Telex I 84 565

4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 H. Anzeigen: Tel. (0 20 54) 0 20 54) 10 11. Anzeigen: Tel. (0 20 10 15 24, Telex 8 579 104 Pernkopierer (0 20 54) 6 27 28 und 8 27 29

3000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 9 22 919 Anzergen: Tel. (05 11) 5 49 00 09 Telex 9 230 106

6000 Frankfurt (Main), Westendstraße 8, Tel. (0 69) 71 73 11, Telex 4 12 449 Perplarpierer (0 60) 72 79 17 Anzeigen: Tel. (0 89) 77 90 11-13 Telex 4 (85 525

8000 München 40, Schellingstroße 39–43, Tel. (0 89) 2 38 13 01. Telex 5 23 813 Anzeigen: Tel. (0 89) 8 50 50 38 / 39 Telex 5 22 836

Gillugt Anzelgenpreiziliste für die Deutsch-kendsungabe: Nr. 63 und Kombuntanstanf DIE WELT / WELT am SONNTAG Nr. 13 gillig ab 1. 7, 1884, für die Ramburg-Ausga-be: Nr. 49.

Amtilicher Publikationsorgan der Berliner-Börne, der Bremer Wertpipierbarse, der Bheinisch-Westställschen Börse zu Dissel-dorf, der Frankfurter Wertpapierbörse, der Hansestischen Wertpapierbörse, Hamburg, der Niedersilschisighen Börse zu Hannover, der Bayerischen Börse, München, und der Baden-Württembergischen Wertpapierbör-se zu Stutigart. Der Verlag überuhmnt kal-ne Gewähr für sämtliche Kursmotierungen.

Die WELT erscheint mindestem vieruni jährlich mit der Verlagsbeinge WELT-RE-PORT. Anzeigenpreisitste Nr. 4, gültig ab

niechnik Earry Zander Herstellung: Werner Kozink

Vortneh: Gerri Dieter Leffich Verlagskaler: Dr. Ernst-Dietrach Adle

## Vorausschauende Anleger werden in diesem Jahr noch US-Aktien kaufen. Sie sollten es auch tun!

Merrill Lynch glaubt, daß es jetzt an der Zeit ist, amerikanische Aktien zu kaufen. Weshalb? Weil die Zinsen niedrig sind und wahrscheinlich noch weiter fallen werden und weil viele Aktien unterbewertet sind... Anzeichen, daß in der nächsten Zeit Potential für wesentliche Kurssteigerungen besteht.

Das renommierte Forschungsteam von Merrill Lynch hat den Bericht "Günstige Gelegenheiten bei US-Aktien" veröffentlicht, der Ihnen sagt, warum és für Sie profitabel sein könnte, jetzt US-Aktien zu kaufen. Außerdem enthält er einen Uberblick über die kurz- und langfristigen Aussichten des US-Aktienmarktes.

Wie glänzend die Zukunft des Marktes auch aussieht, entscheidend ist die Auswahl der richtigen Aktien. Deshalb sagt Ihnen unser Bericht, welche Industriegruppen wir jetzt bevorzugen.

Bestellen Sie heute Ihr kostenloses Exemplar. Danach sollten Sie mit einem Merrill Lynch Finanzberater sprechen. Sie werden von ihm erfahren, wie Sie jetzt am besten in den US-Aktienmarkt einsteigen können, um Ihre Anlageziele zu



Wenden Sie sich für weitere Informationen an das nächstgelegene Büro des deutschen Repräsentanten Merrill Lynch AG:

2000 Hamburg 1 Paulstraße 5 Tel. 040/521491 4000 Düsseldorf · Karl-Arnold-Platz 2 · Tel. 0211/4 5810 6000 Frankfurt/Main Ulmenstraße 30 Tel. 069/715 50 7000 Stuttgart 1 · Kronprinzstraße 14 Tel. 0711/2 2200 8000 München 2 - Promenadeplatz 12 Tel. 089/230360

## Merrill Lynch

Eine führende Investmentbank auf dem US-Kapitalmarkt.



Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studien-plätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 49 33, zu richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt

nach Bonn 2 Bielefeld 3 Bielefeld Hannover Köln Hannover 4 FU Berlin Hamburg 6 FU Berlin Uni Kiel Bonn 8 Gießen 9 Marburg 10 Marburg Bonn Köln 11 Mainz Bonn 13 Mainz Münster 14 Osnabrück Bremen

Hamburg Uni Kiel 15 Trier 16 Trier 17 Würzburg Bonn Bremen 18 Würzburg Hamburg Uni Kiel 19 Würzburg

> Trimm Trab: Das neue Laufen

schaft Erstsemester nach 1 Bamberg Mannheim 2 Bamberg 3 Bamberg Tübingen Würzburg

4 Gießen Frankfurt 5 Regensburg Humanmedizin 4. vorklinisches Semester Bonn Düsseldorf Essen

l Aacher 2 Aachen 3 Aachen 4 Aachen Freiburg Tübingen Freiburg 5 Aachen 6 Bonn Hamburg Lübeck 7 Bonn 8 Bonn 9 Bonn Uni Kiel Hannover 10 Düsseldorf Würzburg 12 Frankfurt Freiburg Heidelberg 13 Frankfurt

14 Freiburg 15 Freiburg Münster Uni München 6 Hamburg Hannover 17 Hamburg Lübeck 18 Hamburg Münster 19 Marburg Bonn 20 Marburg FU Berlin 21 Marburg 22 Marburg Freiburg Uni München 23 Uni München Hamburg Uni Kiel 24 Uni München 25 Saarbrücken Bonn Göttingen 26 Saarbrücken 27 Saarbrück. Uni München

28 Saarbrücken Tübingen 29 Tübingen Erlangen 30 Tübingen Freiburg 31 Tübingen Hannover Uni München 32 Tübingen 33 Ulm Aachen 34 Ulm Düsseldorf 35 Vlm Köln 36 Würzburg Hannover 37 Würzburg Uni München

Die Semesterangaben "Humanmedizin" beziehen sich auf das Sommersemester 1985

**Gebraucht-Computer**  An und Verkauf
 Beratung kostenion ) Angebote unverbindlich ) Ersatzielle sehr preisgünstig ) All-Schrott-Computer zur Ersalzte gewinnung laufend gesucht. LABIB GMBH, Tel. 0 57 41 / 80 10 Post. 12 40, 4990 Lübbecke 1



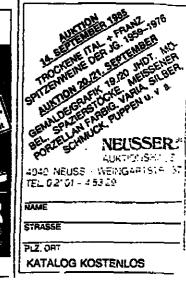



·: Mod., 2366

SYNCHROMAT®

Der Hochlehner

und Sitz Neigung.

enators In THE DM 799,

dea Sia uns

🗋 mehr über DAUPHIN

wunschen Berzterbesuch mit

Musterstuhl Mod. 2366
Musterstuhl Mod. 2366

Auszal Riensresöbelabek Gradil & Co

Dauppel Bürestereibelisbrik Greiff & Co Espanstr. 29 • D-8561 Offenhausen b. Närnberg

mit syriction

För ergonomisch

gesundes Sitzen

und ermodungs-freies Arbeiten.

richtiges, also

#### DEUTSCHE BANK

#### Schlüsselstellung für Bauwirtschaft

PETER ZERBE, Hamburg
Angesichts der wirtschaftlichen
und politischen Herausforderung ist
eine "geistige Mobilmachung" das
Gebot der Stunde. Voraussetzung
hierfür ist, wie das Vorstandsmitglied
der Deutschen Bank, Eckart van Hooven, in Hamburg erklärte, eine engere
Verzahnung von Wirtschaft und Politik, Mehr denn je gelte es, Optimismus und guten Willen der vielerorts
aufkommenden Antriebslosigkeit
und Leistungsverweigerung entgegenzusetzen.

Niemand verkenne, so sagte van Hooven, daß es auch "ernste Sorgen und Fragen" gebe. Im Inland zeige das an sich gute Konjunkturbild insbesondere im Konsumbereich noch immer deutliche Schwächen. Dabei bestehe ein enger Zusammenhang mit der gegenwärtigen Krise im Wohnungsbau, denn der Absatz vieler hochwertiger Konsumgüter werde wesentlich davon bestimmt, wieviel Wohnungen neu entstehen, renoviert und eingerichtet werden. So führten beispielsweise Investitionen von einer Milliarde Mark im Wohnungsbau über direkte und indirekte Anschlußleistungen zu einer Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Produktion um gut zwei Milliarden Mark.

Die Schlüsselstellung der Bauwirtschaft komme nicht zuletzt darin zum Ausdruck, daß jeder achte Arbeitsplatz in der Bundesrepublik direkt oder indirekt vom Bausektor abhinge. Von steuerlichen Erleichterungen für den Wohnungsbau seien auch rasche Impulse auf die Gesamtbeschäftigung zu erwarten. Auch der Finanzminister komme bei einer Bewegung des Wohnungsbaues zu höheren Einnahmen.

#### Japan verdreifacht Handelsüberschuß

dpa/VWD, Tokio
Japans Außenhandelsüberschuß
war im August dieses Jahres mit 3,52
Mrd. Dollar (rund 9,9 Mrd. DM) mehr
als dreimal so hoch wie im August
1984. Nach den vorläufigen Zahlen
des Finanzministeriums in Tokio betrug der Handelsüberschuß für die
ersten acht Monate dieses Jahres 25,8
Mrd. Dollar nach 17,8 Mrd. Dollar im
gleichen Vorjahreszeitraum. Die japanischen Autoexporte erreichten im
August einen Wert von 2,48 Mrd. Dollar (plus 16,2 Prozent).

Die Importe dagegen gingen um 15,3 Prozent auf 10,33 Mrd. Dollar zurück. Dabei fielen vor allem die um 32,5 Prozent gesunkenen Öleinfuhren ins Gewicht. Importierte Fertigprodukte sanken um 7,7 Prozent.

Die Exporte in die USA stegen um sechs Prozent auf 5,14 Mrd. Dollar, die Einfuhren von dort gingen dagegen um 13,4 Prozent auf 2,09 Mrd. Dollar zurück. Für die EG sieht das Bild nur wenig erfreulicher aus: Exporte plus 5,3 Prozent auf 1,58 Mill. Dollar, Importe minus 0,8 Prozent auf 312 Mill. Dollar.

#### **NAMEN**

Horst Sartorius, Aufsichtsratsvorsitzender der Sartorius GmbH, Göttingen, vollendet heute das 75. Lebensjahr.

Josef Ritter von Kempski, Repräsentant des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie, Köln/Frankfurt, feiert am 12. September 1985 den 60. Geburtstag.

Robert P. Jensen (59) wurde zum President and Chief Executive Officer von Tiger International, Frankfurt, ernannt.

Horst Keil wurde zum Sprecher der agla a+b (Arbeitsgemeinschaft Leseranalyse Architekten und planende Bauingenieure), Darmstadt, bestellt. Michael Juhel (45), Direktor der

Michael Junel (45), Direktor der Air France für Süddeutschland, München, wurde zum Verkaufsdirektor für Deutschland ernannt. Er ist Nachfolger von Eric Boisson de Chazunnes, der in die Hauptverwaltung nach Paris gerufen wurde.

Jean-Pierre Amory ist vom bisher stellvertretenden Vorsitzenden zum Vorstandsvorsitzenden der belgischen Mineralölgesellschaft Petrofina S. A., Brüssel, gewählt worden. Er ist Nachfolger des im August verstorbenen Adolphe Demeure de Lespaul.

#### KONKURSE

Konkurs eröffnet: Berlin Charlottenhurg: WCS Congress & SeminarService GmbH; Duisburg: Verein Guttempler-Sozialwerk Nordrhein-Westfalen e. V., Mülheim a d. Ruhr; Essen:
BeSt Betonstahl-Armierungen R. H.
Kuhlmann GmbH; Geflenidrichen: Anton Küppers, Inh. d. Bürobedarfshaus
Küppers, Heinsberg: Götersloh: Altons Walgern GmbH & Co. keramik
Studio; Hamm 1: Druck-Team GmbH,
Kamen; Hofgeismar: Karl-Heinz Bertelmann, Reinhardsbagen; Koblens:
BHG Computersysteme GmbH & Co.
KG: Reisebüro dik Touristik GmbH,
Rink-Bau GmbH, Tief- u. Kabelbeu,
S. Goar-Werlau; Mannhehm: Strauß
and Cramer, Graphischer Betrieb
GmbH, Hirschberg; Siegburg: Willy
Feld Büroorganisation GmbH; ToxComputer GmbH, Sankt Augustin;
Überlingen/Bodensee: Marca Textil
GmbH, Stockach; Waldshut-Thengen:
Alukant Aluminium-Bearbeitung
GmbH, Wutöschingen-Horheim;
Wornes Nachl d. Anna Maria Pross
geb. Heppner, Niederförsheim.

Vergiech beautragt: Düren: Hans
Ross, Schreinermeister, Aldenhoven-

## SIEMENS



Computer und Communications von Siemens.



Die elektronische Post kommt auch bei Schnee und Glatteis pünktlich.

Angebote, Bestätigungsschreiben und Briefe sind nur selten durch ein schnelles Telefongespräch zu ersetzen. Was aber in einer Viertelstunde im Büro geschrieben wurde, ist anschließend noch mindestens einen ganzen Tag mit der Post unterwegs. Es sei denn, es wird elektronisch übermittelt - mit Teletex. Dann ist eine A4-Seite nur noch 10 Sekunden unterwegs. Das ist fast so, als würde Ihre Sekretärin direkt beim Kunden schreiben.

#### Vorteile gegen Vorurteile.

Die Elektronik zieht in die Büros ein. Zwar erst zögernd, denn manche Vorurteile sind noch auszuräumen. Vorurteile wie "Die Entwicklung ist doch noch im vollen Fluß" oder auch "Bei so vielen Angeboten blickt man nicht mehr durch" oder gar "Die Mitarbeiter kommen mit den neuen Systemen nicht klar". Aber diesen alten Vorurteilen stehen die Vorteile der neuen Systeme gegenüber:

Elektronik im Büro verschafft nicht nur einen Vorsprung im Wettbewerb, etwa wenn es um Dispositionen geht, sondern sie ist auch von direktern finanziellen Nutzen. Wenn Rechnungen oder Mahnungen einen Tag weniger unterwegs sind, dann kann das Geld einen Tag früher eingehen. Informationen an andere Büros, Tagespreise und Tageskurse können per elektronischer Post natürlich schneller verteilt werden als mit einem gehetzten Boten.

Büroarbeit: Leichter, besser und lieber. Büroelektronik macht die Arbeitsplätze im Büro aber nicht nur produktiver, sondern auch humaner: Die Menschen arbeiten leichter und lieber. Und die Erfahrung bestätigt, daß nach einer kurzen Einarbeitung acht von zehn Mitarbeitern die Tätigkeit mit den modernen -Systemen der Siemens **Bürokommunikation** ihrer früheren Arbeit vorziehen.

#### Kompetenz aus Systemdenken. Die hohe Kunst der

Die hohe Kunst der Bürokommunikation liegt freilich nicht allein in der Elektronik, sondern auch in der "Denke", die alle die

schönen neuen Geräte der Kommunikationsund Datentechnik als Bestandteile - und nicht nur als Teile - eines sinnvollen Ganzen begreift. Zur Technologie kommen bei Siemens deshalb auch Verstand und Kreativität, mit denen Kundenprobleme erkannt und Problemlösungen entwickelt werden. Die Siemens-Büroelektronik ist eingebettet in eine internationale Netzarchitektur, in der alle Geräte und Systeme miteinander kommunizieren können: offen für das, was heute existiert und offen für das, was die Zukunft bringt.

Büroelektronik von Siemens – offen für alle.

Wenn Sie mehr über das elektronische Büro wissen wollen, wenden Sie sich bitte an die nächste Siemens-Geschäftsstelle oder lassen Sie sich weitere Informationen schicken von:
Siemens AG, Infoservice Postfach 156, 8510 Fürth



| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FESTVERZINSLIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HE WERTPAPIERE /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BORSEN UND A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IARKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIE WELT - Nr. 711 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Milwoch, 11. http://www.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bundesanieiten  169. 69  F 8 Bund 76 IV 1878 100.156 100.156 F 557 agt 78 II 3786 100.256 100.25 F 550 agt 78 II 3786 100.256 100.25 F 70 agt 71 1 1786 102.5 102.75 F 70 agt 71 1 1786 102.5 102.75 F 70 agt 77 187 107 101.95 F 70 agt 77 187 102.25 102.45 F 60 agt 77 187 102.25 102.45 F 6 agt 77 187 102.25 102.25 F 6 agt 77 187 102.25 102.25 F 6 agt 77 187 102.25 102.25 F 6 agt 78 1 128 103.5 103.5 F 70 agt 78 1 1489 103.5 103.5 F 70 agt 78 1 1689 105.5 105.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rundespace  Rundespace  Rundespace  Resident 77  Resident 100, 588 100  Resident 100, 588 1 | eit in den USA, wo angebiich die sich Shungen befürchten 1881, bestimmten us dem Ausland lagen kaum noch vor. Jer Notierungen deutlich verlangsamt, am Wochenbeginn noch mehr als einen bei 0,10 Prozentpunkten. Ahnlich en.  G 1076   F 74 dgl. 7186   100,66   100,66   100,66   100,786   100,786   100,786   100,786   100,786   100,786   100,786   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66   100,66  | # \$4. hard \$5 = 0 1950 127.30 # \$4. sty. \$1 c 0 99 # \$5. sty. \$1 c 0 99 # \$1. sty. \$1 c 0 99 | ### Paracle   100   70   70   70   70   70   70   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F & Komer a. To #20 466 F & Construent Part 1377 1377 1377 1377 1377 1377 1377 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ## Both To The Property of the |
| F 8 dgl 71   768 100,85 105,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85   106,85 | ## 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Big   F   6 Dispositions 4 Map   971   971   971   971   971   971   971   972   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   975   9 | # 6% Kepenhagen 7287 99.5 99.55  ## 6% Kepenhagen 7287 99.5 99.57  ## 6% Kepenhagen 7287 99.5 99.57  ## 6% Kepenhagen 7287 99.5 99.57  ## 6% Kepenhagen 7287 99.5 28.75  ## 6 Kepenhagen 7287 99.5 28.75  ## 6 Kepenhagen 7287 19.66  ## 6 Kepenhagen 7288 19.                                                                                                                                                                                                  | M. Abbott Labor   168,6   168,6   168,6   168,6   178,7   178,7   179,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   17 | D Gen. Shopping   10.9,   79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M.   Papel   175   171   2   5   7   175   171   3   7   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   1   |
| Schwächer schlossen am   Kupfernotierungen an de   sten gingen auch Kaffee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Termintcontr. Sept.   2067   2115   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125   2125     | Section   Sect | 9.9. 6.9.   Cit.   Nov.                                                                                                                                                                                                  | - Robstoffpreise   Leg. 225   Leg. 235   L | 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. 19.9. | Seaform   February   9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

"Ich weiß, warum ich GALLUS Liberty-'Luft' trage"

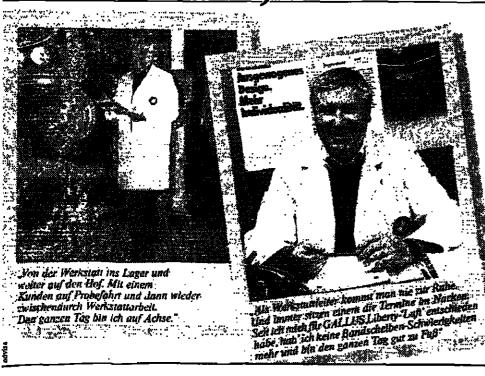

Original GALLUS® Liberty®-'Luft' Schuhe haben alle Vorteile

des bewährten Liberty Schuhkonzepts. Und sie zeichnen sich ganz
wesentlich durch zusätzlichen Komfort aus: Der "Luft-Effekt": Bei jedem
Schritt pumpen die Luftkammern ca. 15 bis 20 cm³ Luft in den
Vorschuh. So entsteht ein angenehmes Fußklima. Der "Spring-Effekt": Der Abrollprozeß wird durch die schräggestellten Lamellen bei jedem Schritt

stellten Lamellen bei jedem Schritt dynamisch unterstützt.

Gallus<sup>®</sup> Liberty<sup>®</sup>-'Luft'.

Das ist das Beste, was Ihrem Fuß passieren kann.

Freiheit für gestreßte Füße.



 Liberty-Kagelferse.
 Haltgebend und abfedernd.
 Liberty-Vollfußbett. Abstützend und einer Überkorrektur vorbeugend. @ Leder-Decksobie,

führung erzielt eine natürliche Abrolibewegung.

© Der "Luft-Effekt". Luftkanäle in der Innen- und Brandsohle verbessern durch ◆ Sanitized ansperüstet. Frischluftzufuhr bei ju Antibakteriell pilzhemmend. Schritt das Fußklima. Frischluftzufuhr bei jedem

Bezugsquellennschweis für Onginal GALLUS Liberty-Schuhe durch, GALLUS Deutschlund, 4060 Viersen II/Dilliten GALLUS Österreich, 9400 Wolfsberg/Kärnten GALLUS Schweiz, 5432 Neuenhof

Liberty-Herrenschuhe.



#### HEINRICH BAUER VERLAG / Auflagen stabil

## Ertragsschäden im Blätterwald

Der harte Wettbewerb am Vertriebs- und Anzeigenmarkt, die hohen Schäden durch den Arbeitskampf sowie der Einstieg ins private Fernse-hen durch die Beteiligung am SAT 1-Konsortium haben das Ergebnis des Heinrich Bauer Verlags, Hamburg, schwer belastet. In dem jetzt für 1984 vorgelegten Geschäftsbericht werden zwar konkrete Zahlen nicht angegeben, doch eingeräumt, daß die

Ertragskraft merklich gelitten habe. Den Einbußen im Ergebnis steht dabei ein um zwölf Prozent gestiegener Konzernumsatz von 2,27 Mrd. DM gegenüber. In ihm sind das nach wie vor dominierende Pressegeschäft mit einem Plus von 8,7 Prozent (1,74 Mrd. DM Umsatz) enthalten, das neu begonnene TV-Geschäft sowie als Beteiligungsgesellschaften die US-Handelskette Winn's Stores Inc. und die Optyl Brillenmode International GmbH, Berlin, die als Zulieferer für die nicht konsolidierte Firma Optyl Brillenmode, Haar, fungiert.

Zum Wachstum im Zeitschriftengeschäft haben die Auslandsmärkte überproportional beigetragen. Wichtigstes Objekt war die US-Frauenzeitschrift "Woman's World", die eine Wochenauflage von 1.3 Mill. Exemplaren erreichte, deren "erwartete" Verluste aber höher als 1983 ausfielen. Im Inland wuchsen die Umsätze lediglich um fünf Prozent, wobei die Vertriebserlöse stagnierten.

Keine wesentlichen Veränderungen hat es im Berichtsjahr in der Bilanz gegeben. Das Eigenkapital von

Prozent der Bilanzsumme aus. Die Rückstellungen stehen mit 156 Mill. DM zu Buch, an langfristigen Verbindlichkeiten werden 55, an kurzfristigen 332 Mill. DM ausgewiesen. Vom Gesamtkapital sind 406 Mill. DM im Anlagevermögen gebunden.

Das Geschäftsjahr 1985 wird nach Angaben des Verlags nur bescheidene Zuwachsraten bringen. Das Anzeigengeschäft verlaufe nach gutem Start schleppend, am Vertriebsmarkt stabilisierten sich die Auflagen. Stärkste Säulen sind die Wochenzeitschriften mit insgesamt 17,2 Mill. Exemplaren im 2. Quartal. Dabei dominieren die Programmzeitschriften, wobei die Auflagen von "TV Hören und Sehen" 2,36 Millionen, von "Fernsehwoche" 2,29 Mill. und von "Auf einen Blick" 2,11 Mill. Exempla-

Sehr kritisch äußert sich die Verlagsgruppe zum neuen TV-Bereich. Uneinheitliche Medien- und Rundfunkgesetze der Bundesländer er-schwerten die Verbreitung privater Programme über Landesgrenzen hin-aus, die Verkabelung komme nur schlecht voran und die Zukunft direkt strahlender TV-Satelliten sei ungewiß. Anlaß zur Sorge seien ferner Hinweise auf eine bundesweite Ausstrahlung der öffentlich-rechtlichen 3. Programme. Vor diesem Hintergrund müßten die privaten Programmyeranstalter auf mehr Sicherheit bei den rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen bestehen.

#### **UNTERNEHMEN UND BRANCHEN**

#### Sporthandel optimistisch

München (dpa/VWD) - Auf der 23. Internationalen Sportartikelmesse Ispo, die heute in München beginnt, zeigen 1542 Aussteller aus 35 Staaten für vier Tage Sportartikel, Sportkleidung und Sportschuhe für Frühjahr und Sommer 1986. Für das laufende Jahr erwartet der Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie (BSI) eine durchschnittliche Umsatzsteigerung von real drei Prozent. Damit würde ein Produktionswert von 5,2 Mrd. DM erreicht. Die Geschäftserwartungen der Aussteller insgesamt sind unterschiedlich. Optimismus zeigt vor allem der Sportfachhandel. Die Tahlsohle sei durchschritten, jetzt gehe es aufwärts, meinte ein Sprecher des Verbands Deutscher Sportfachhandel (VDS). Für 1985 erhofft der VDS ein nominelles Plus von vier Prozent, nachdem im Juli eine Steigerung von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr und im August von sechs bis acht Prozent

#### Beschäftigung gesichert

Kornwestheim (VWD) - Bei der A. Stotz AG Maschinenbau, Kornwestheim, ist die volle Beschäftigung in allen Bereichen gesichert. Nach einem "ordentlichen" Auftragseingang im bisherigen Jahresverlauf hat das Unternehmen, das sich auf Förderanlagen und Automation spezialisiert hat, gegenwärtig einen Auftragsbestand von etwa 70 Mill. DM. Für das Geschäftsjahr 1985 wurde ein Umsatz von 60 Mill. DM und ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Zu den Verlusten 1984, die das Unternehmen erst anlässlich der HV am 11. Oktober beziffern will, kam es, obwohl Stotz 1984 gut, in einzelnen Monaten jedoch über seine Möglichkeiten hinaus, ausgelastet und der Umsatz auf gut 70 (1983: 46.3) Mill. DM gestiegen

#### **Produktion im Ausland**

Bielefeld (hdt.) - Die Deutsche Granini, Bielefeld, läßt ihre Markenprodukte jetzt auch auf Gran Canaria produzieren. Die Kapazitätsgrenze in dem dort errichteten neuen Werk liegt bei 200 000 Flaschen Fruchtsaft täglich. Das zur Melitta-Gruppe gehörende Unternehmen betrachtet diese Lizensvergabe, der erst vor kurzem eine ähnliche an Saudi-Arabien voranging, als weiteren Schritt auf dem Wege zur Internationalisierung.

#### Fusionsvorschlag abgelehnt

Wilton/USA (AFP) - Das amerikanische Unternehmen Richardson-Vicks (Chemie-Pharmazeutik) hat den Fusionsvorschlag zurückgewiesen, der ihm von der britisch-niederländischen Chemie- und Nahrungsmittelgruppe Unilever unterbreitet worden war. Die Unilever-Offerte läuft über insgesamt 1,3 Mrd. Dollar. Richardson-Vicks erklärte, das Angebot entspreche nicht den Interessen der Aktionäre. Die Unternehmensleitung habe bereits einen ersten Bankkredit von 300 Mill. Dollar erhalten, um bis zu fünf Millionen ihrer eigenen Aktien an der Börse zu erwerben. Im Umlauf sind gegenwärtig etwa 23 Millionen Stück.

#### **IAA' 85**

## Die WELT berichtet von der Automobilausstellung

Die Ablehnung von Tempo 100 wird neben "umweltfreundlichen, sauberen Auto" eines der Hauptthemen der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA'85 in Frankfurt sein, die morgen unter dem Motto "Das Automobil ist 99 Jahre jung" eröfffnet wird. Mehr als 1700 Aussteller, vor zwei Jahren waren es 1564, präsentieren ihr Angebot auf 240 000 Quadratmetern. Zur 51. IAA werden wieder über eine Million Besucher erwartet, nachdem 1983 über 1,2 Millionen gezählt worden waren.

#### Gütesiegel für Busbetriebe

Auf rund 2,9 Mrd. DM veran-schlagt die Gütegemeinschaft Buskomfort das Einnahmevolumen der rund 5000 privaten deutschen Omnibusbetriebe mit rund 43 000 Mitarbeitern. Ziel der Gütegemeinschaft sind freilich nur jene etwa 1500 Betriebe, die regelmäßig als Busreiseveranstalter mit einem eigenen Programm an den Markt gehen. Mit ihrem Gütesiegel, dessen Grundlagen von TÜV und Dekra überprüft werden, will die 1975 gegründete Gütegemeinschaft die Qualität der eingesetzten Reisebusse vereinheitlichen helfen und das Angebot überschaubarer machen. Insgesamt 700 Betriebe haben sich dem Klassifizierungssystem in vier Stufen inzwischen angeschlossen. Die Busse hielten im vergangenen Jahr mit 3 (3,2) Mill. Reisen über fiinf Tagen Dauer einen Anteil von 9,1 (10) Prozent unter allen Fortbewegungsmitteln.

#### **Tecalemit** liegt im Plan

Die Deutsche Tecalemit GmbH, Bielefeld, Zulieferer für Kfz-Industrie und -Handwerk, konnte ihren Umsatz 1984 um 2,5 Prozent auf 74,4 (71,6) Mill. DM erhöhen. Gleichzeitig stieg der konsolidierte Gruppenumsatz, der neben den drei deutschen auch noch die österreichische, die schwedische und die spanische Tochtergesellschaft umfaßt, um 6.4 Prozent auf 112.4 (105.6) Mill. DM. Die geringere Zuwachsrate der Muttergesellschaft erklärt sich aus den stagnierenden Umsätzen im Bereich Werkstatt- und Ga-

Positive Entwicklungen wies der Bereich Rohre und Schläuche auf. Hier ist man als Zulieferer bei den Neumodellen der führenden Kfz-Hersteller gut im Geschäft. Der Exportanteil liegt bei der Muttergesellschaft bei 17 Prozent. Investiert wurde in den letzten fünf Jahren 12 Mill DM bei 10,3 Mill DM Abschreibungen. Für 1985 wird ein Gruppenumsatz von 125,7 Mill. DM angepeilt, die bisherigen Ergebnisse liegen im Plan. Der Auftragseingang lag im 1. Halbjahr 1985 um 15 Prozent über dem Vorjahresergeb-

## VW/Audi: Spitzenreiter in Europa

W und Audi werden trotz der zu-rückliegenden Belastungen durch den Abgasstreit in diesem Jahr mehr Fahrzeuge absetzen als im Jahr 1984. Aniäßlich der 51. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt, bezifferte VW-Vorstandsvorsitzender Carl H. Hahn, die Verkaufssteigerung weltweit (ohne die bestreikten VW do Brasil) mit 13 Prozent auf mehr als 24 Mill. Stück. Von den in den ersten acht Monaten dieses Jahres ausgelieferten Modellen entfielen auf die Bundesrepublik 493 000 (plus drei Prozent), auf die EG-Volumenmärkte 530 000 (plus 28 Prozent) sowie auf die USA 198 000 (plus zehn Prozent).

Der Konzern, der erstmals mit ei-nem Anteil von 13 Prozent die Spitzenposition auf dem europäischen Pkw-Markt errungen hat, steigerte seinen Export weitaus stärker als die deutschen Mitbewerber. Während

te, schaffte die Branche (ohne VW/Audi) "nur" 26 Prozent.

Der VW/Audi-Anteil an der Gesamtproduktion liegt bei 42,4 (Vorjahr: 39,9) Prozent. Bis zum Jahresende wird der Konzern 6200 (4550) Mitarbeiter neu eingestellt haben. Sicherlich übertroffen wird 1985 der Rekordabsatz 1984 mit 70 000 VW/Audi-Modellen in den USA. Dies sei vor allem auf den ungewöhnlich guten - verdoppelten - Verkaufserfolg des Jetta zurückzuführen.

Nachdem VW für drei bis fünf Mill. Fahrzeuge ab Modelljahr 1980 die Nachrüstung mit ungeregelten Drei-Wege-Katalysatoren, die 50 bis 60 Prozent der Schadstoffe aus dem Verbrennungsvorgang herausfiltern, an-bietet und für kleinere Motoren nachrüstbare Mikrokatalysatoren entwikkelt hat, sind für sämtliche Modelle vom VW-Polo bis zum Audi 200

VW/Audi im Export 43 Prozent zuleg-te, schaffte die Branche (ohne nach EG- oder USA-Regeln vorhanden. Die Aufpreise für die neue Technik stehen nach den Worten Hahns "in einem besonders günstigen Verhältnis zur Steuerbefreiung, oft machen sie deutlich weniger als die Hälf-

> Den Autofahrer rief Hahn auf, so technisch möglich, jetzt auch mehr bleifreies Benzin zu tanken, um möglichst schnell zu einem flächendekkenden Bleifrei-Tankstellennetz zu kommen. Hahn erinnerte daran, daß VW der Hersteller in der Welt ist, der mit Abstand die meisten Diesel-Pkw baut. Bei VW erreicht der Anteil knapp 30 Prozent. Bei den VW-Neuzulassungen liegt der Anteil bei 25 (Branche 20,5) Prozent. Derzeit verlassen arbeitstäglich 2100 Diesel-Versionen die Werke.

HARALD POSNY

## Das Erfolgsgeheimnis heißt Wettbewerb

Die Bundesrepublik ist das einzige außerjapanische Land, dessen Automobilindustrie in den letzten zehn Jahren mehrere Zehntausende zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen hat; trotz Automatisierung und trotz Robotereinsatz. Dies unterstrich Eberhard von Kuenheim, Vorsitzender des Vorstands der Bayerischen Motoren-Werke, in Frankfurt. Als Ursachen für den weltweiten Erfolg der deutschen Autobauer nennt von Kuenheim den scharfen Wettbewerb am deutschen Markt - der einzige der nie den japanischen Wettbewerbern den Marktzugang verschlossen habe - der mit zu den Innovationsbemühungen der deutschen Automobilunternehmen beigetragen habe.

Für die Sonderstellung der Deutschen habe aber auch gesorgt, daß auf deutschen Autobahnen die technisch mögliche Höchstgeschwindigkeit gefahren werden kann. Bei den "Schnellen" kommt BMW auf der IAA mit einem neuen M3 der im Motorsport eingesetzt wird, aber auch in einer Straßenversion zu haben ist. Als Renner" erweist sich das neue Cabriolet mit einem Anteil von zehn Prozent an den Inlandsbestellungen.

In den ersten acht Monaten dieses Jahrs wuchs die BMW-Produktion um 4 Prozent auf 285 000 Fahrzeuge, von denen gut 64 Prozent exportiert werden. Eine größere Steigerung haben die voll ausgelasteten Kapazitä-ten verhindert, neue stehen BMW erst mit der Eröffnung des Werkes in Regensburg im Herbst 1986 zur Verfügung. Der Umsatz der AG stieg in den ersten acht Monaten um zwölf Prozent auf 9,1 Mrd. DM, Bis zum Jahresende sollen 2300 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Zu Gerüchten, die über eine 23prozentige direkte (bisher indirekt 8 Prozent) Beteiligung von BMW am Fernsehhersteller Loewe Opta GmbH, Kronach, wissen wollen, mochte sich von Kuenheim nicht verbindlich äußern. Man arbeite mit Loewe in einigen Bereichen zusammen. Auch in diesem Zusammenhang würden zahlreiche Gespräche

## Iveco: Schwarze Zahlen in Sichtweite

Für den Iveco-Nutzfahrzeugver-bund, der ein Teil der Fiat-Gruppe ist, brechen bessere Zeiten an. Nach den erheblichen Verlusten der vergangenen Jahre sind schwarze Zahlen in Sicht. Giorgio Garuzzo, Generaldirektor der Iveco (Industrial Vehicles Corporation) B. V., Amsterdam, teilte in Frankfurt mit, daß der Verbund im Verlaufe dieses Jahres den break-even-point durchschritten habe und er für das Geschäftsjahr 1985 einen Gewinn erwarte. Wie hoch dieser ausfallen werde, lasse sich derzeit noch nicht sagen.

Zu den Verhaltensweisen und Maßnahmen, die zu dieser Ergebnisverbesserung geführt hätten, zählt Garuzzo, daß man sich aus Preiskämpfen herausgehalten habe. Fer-ner seien Produkt- und Gemeinkosten abgesenkt worden. Erwähnt wird auch die Schließung des Werks Trappes/Frankreich, die Reduzierung von Beständen und Finanzierungskosten sowie eine Steigerung der Effizienz. Viel beigetragen habe - so Garuzzo - natürlich auch das neue Produktprogram. Für das Jahr 1985 rechnet Garuzzo mit einer Steigerung des

Umsatzes von 8,3 Milliarden auf gut 9 Milliarden Gulden. Die Planung sehe eine Produktion von 96 000 bis 97 000 (1984: 91 000) Fahrzeugen vor. Investiert werden in diesem Jahr rund 200 (192) Mill. Gulden. Iveco-Chef Garuzzo bekräftigte in

diesem Zusammenhang, daß der Ulmer Iveco Magirus AG, die nach Jahren hoher Verluste den Durchbruch geschafft habe und in 1985 mit Sicherheit ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen werde, eine zentrale Funktion im Firmenverbund zukomme. Ulmer seien Hauptproduzent schwerer Iveco-Fahrzenge, überdies für Vertrieb und Kundendienst des gesamten Iveco-Nutzfahrzeugprogramms in der Bundesrepublik zuständig und außerdem zentral verantwortlich für Entwicklung, Fertigung und Vertrieb des Brandschutz-Programms. Die Bundesrepublik betrachte man weltweit als den "Schlüsselmarkt für Nutzfahrzeuge", was das hohe finanzielle Engagement von Ive-co (und Fiat) bei Magirus von bisher über 1 Milliarde DM unterstreiche.

Der Iveco-Verbund konstituierte sich vor ziemlich genau zehn Jahren.

Fünf Marken, nämlich Fiat, OM und Lancia aus Italien, Magirus-Deutz aus der Bundesrepublik und Unic aus Frankreich schlüpften seinerzeit unter ein gemeinsames Nutzfahrzeug-"Dach". Nach fünf Jahren der Integration seien zwar die wichtigsten Etappen erreicht worden, doch habe dann erschwerend gewirkt die gewaltige Schrumpfung des europäischen Nutzfahrzeug-Marktes von seinerzeit (1980) 500 000 Nutzfahrzeugen (über 3 Tonnen) auf schätzungsweise 370 000 bis 380 000 Fahrzeuge in 1985, das ist ein Minus von etwa 25 Prozent.

Hier habe sich Iveco als der zweitgrößte europäische Nutzfahrzeugbauer (15,7 Prozent Marktanteil) letztlich doch gut behauptet. Die Zahl der Beschäftigten wurde von rund 52 000 (1975) auf nunmehr 36 000 Mitarbeiter reduziert, Werke bestehen in Turin. Brescia, Bourbon-Lancy und Ulm. Iveco Magirus in Ulm peilt für das laufende Jahr 1985 eine Umsatzsteigerung von 15 Prozent auf über 1.7 Milliarden DM an. Die Produktion soll in diesem Jahr auf 10 500 (9100) Einheiten gesteigert werden.

WERNER NEITZEL

#### **NEUMANN-BERATUNG**

#### Krisenmanager ist kaum noch gefragt

S. SCHUCHART, Düsseldorf Mit der konjunkturellen Belebung hat sich auch der Markt der Führungskräfte wieder auf Wachstumskurs begeben. Seit dem vergangenen Jahr verzeichnet die Neumann-Management-Beratungsgruppe, Mülheim, eine stark anziehende Nachfrage nach Führungskräften vor allem auf

DekaDespa-Info Nr. 10 In Zeiten umsicherer Entwicklung des Kapitalmarktzinses: DekaTresorii - der Sparkassen-Rentenfonds für den sicherheitsorientierteren Anleger.

Verstetigte Anteilpreisentwicklung durch Thesaurierung der Erträge.

Mehr über DekaTresor erfahren Sie vom Geldberater der Sparkasse.

Deka≐

der obersten Ebene. Neben positiveren Zukunftserwartungen ist dafür nach den Worten des Geschäftsführenden Gesellschafters Dieter Frisee auch ein Umdenken in den Unternehmen verantwortlich: Ganz bewußt werde in verbessertes Management investiert, um die Chancen des Aufschwungs optimal zu nutzen.

Führungspositionen würden dagegen nur noch vereinzelt aus einer Notlage heraus besetzt. Demnach sei nicht mehr wie noch vor Jahren der Typ des "Krisenmanagers" oder "Sparkommissars" gesucht, sondern der kreative, risikobereite Manager.

Neumann-International-Gruppe erwartet 1985 eine Steigerung des Honorarumsatzes um mindestens 10 Prozent auf 25 Mill. DM. Gut ein Drittel des Umsatzes entfällt auf die deutsche Gruppe mit 35 Mitarbeitern.

#### Altana: 20 Prozent Plus im Ausland

VWD, Frankfurt Die mehrheitlich zum Quandtbereich gehörende Altana AG, Bad Homburg, stellt für 1985 ein Ergebnis in Aussicht, das neben einer angemessenen Rücklagendotierung wieder eine zufriedenstellende Dividende zulassen wird. Im vergangenen dert 10 DM pro 50 DM-Aktie gezahlt.

Nach einem Zwischenbericht stieg im ersten Halbjahr 1985 der Weltumsatz, von dem 55 Prozent auf das Auslandsgeschäft entfielen, um 12 Prozent auf 851 Mill. DM. Dabei wuchs das internationale Geschäft um 20 Prozent auf 468 Mill DM. Während im Inland mit 383 Mill. DM ein plus von drei Prozent erzielt wurde. Im Zuge der Geschäftsausweitung hat sich die Belegschaft in der Berichtzeit weiter um 326 auf 7507 Mitarbeiter erhöht, davon waren Ende Juni 4367 im Inland und 3140 im Ausland tätig. Die Investitionen werden mit weltweit 19 Mill. DM angegeben.

Wir managen Ihre Transportprobleme. Mit Container Service.



Marauch noch in letzter Minute zupackt. Wer für Sie rompt eingreift. Ihre Probleme löst. Und nen pünktlich den richtigen Container die Haustür stellt. Einen oder mehrere. Be oder kleine. Spezialisierte oder norne. Maßgeschneidert für Ihren Transport. Wenn Sie bei Verpackungsfragen Rat und ille brauchen. Oder bei Fragen der op-

timalen Stauung im Container. Weil Sie sparsam denken und ganz sichergehen wollen, daß Ihre Fracht von Anfang bis Ende in guten Händen ist. Wenn Sie sich voll und ganz auf einen Partner verlassen wollen.

Dann ist schon klar, was Sie wollen. Und wen Sie brauchen. Nämlich den, der in Ihrer Nähe ist. Und schnell, gründlich und



zuverlässig operieren kann. Der Fachleute hat, die von Transport eine Menge verstehen. Der dafür sorgt, daß ein Dokument für die gesamte Transportstrecke ausreicht. Mit durchgehender Haftung. Und einem Ansprechpartner. Und die Kompetenz besitzt, Verantwortung auch wirklich zu tragen.

Dann sprechen Sie mit uns.

Hapag-Lloyd Die richtige Lösung

Auskunft über unser weltweites Vertriebsnetz · Hapag-Lloyd AG · Kundenservice · Ballindamm 25 · D-2000 Hamburg 1

Acch M Soil 10
Acch M Vers
Acch Ruck 9
Asserg "a
Acch Copgs 6
Acthor 3
Acch Soil 10
ACC Total 0
ACC To

Iniandsze

102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4

nde Währungen 597,5 50,75 50 164,14 154,2 15 11700 10,90 50 27,7 57,50 72,70 73,70 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 7

Ansi

9.9 360 -G 620G 435b8 76 171 245,6 1320G 128,5 980G 360G

578 -G 620G 435B 75,5 170,2 266,2 1320C 129G 585G 980G 340G

700G 540 180,5 486 445 207.5 217 335G 4051 376 163,7

4 Bn. Oberlt. 6
A Sn. Osto. 6
A Sn. Osto. 6
Billoraft of Billoraft 7
Shad 73
Shad 73
Shad 73
Shad 73
Shad 74
S

Aktien auf Rekordstand
Ausländer sorgten für einen kräftigen Kursschub

Diff. – Inspirier durch den wieder gestiegenen
Dollar, verstärkten Ausländer ihre Käute. Ausgehend von den Aktien der Deutschen Bank,
von Siemens und Schering, erlebte die Mehrzahl der Papiere einen deutlichen Sprung nach
oben, ein Zeichen dafür, daß der Markt in den
Etwes schwer auf dem Wes nach um rund 10 DM fort. Eine AbfürEtwes schwer auf dem Wes nach um rund 10 DM fort. Eine AbfürBerlin: Schering gewannen 17

Etwas schwer auf dem Weg nach oben taten sich noch die Papiere der Großchenie, die nur um 1-2 Mung der freien Aktionäre durch durch über Vortagsnotierungen scheint indessen keine Belastung mehr auszugehen Der Kurs der Deutschen Bank wurde mehr als 10 DM hersufgesetzt, das war noch von bevorstehenden Kapital
Disseldorf: Alexander stockten um 1-2 DM gaben Dewidge und Eergie Ostbeyern um 2.50 DM. Gildemeister um 1-2 DM gaben Dewidge und Eergie Ostbeyern um 2.50 DM. Gildemeister um 1-2 DW gaben Dewidge und Eergie Ostbeyern um 2.50 DM. Gildemeister um 1-2 DW gaben Dewidge und Eergie Ostbeyern um 2.50 DM. Gildemeister um 1-2 DW gaben Dewidge und Eergie Ostbeyern um 2.50 DM. Gildemeister um 1-2 DW gaben Dewidge und Eergie Ostbeyern um 2.50 DM. Gildemeister um 1-2 DW gaben Dewidge und Eergie Ostbeyern um 2.50 DM. Gildemeister um 1-2 DW gaben Dewidge und Eergie Ostbeyern um 2.50 DM. Gildemeister um 1-2 DW gaben Dewidge und Eergie Ostbeyern um 2.50 DM. Gildemeister um 1-2 DW gaben Dewidge und Eergie Ostbeyern um 2.50 DM. Gildemeister um 1-2 DW gaben Dewidge und Eergie Ostbeyern um 2.50 DM gaben Dewidge und Eergie Ostbeyern um 2.50 DM gaben Dewidge und Eergie Ostbeyern um 2.50 DW gaben Dewidge und Eergie Ostbeyern um 2.50 DM gaben Dewidge und Eergie Ostbeyern um 2.50 DM gaben Dewidge und Eergie Ostbeyern um 2.50 DW gaben Dewidge um

mehr auszugehen. Der Kurs der Deutschen Bank wurde mehr als 10 DM herzufgesetzt, das war nöglich, obwohl auch hier immer noch von bevorstehenden Kapitalbeschaffungsmaßnahmen die Rede ist. Sehr fest tendierten die beiden bayerischen Großinstitute. Angeregt durch die Frankfurter Automobilausstellung blieb der Handel in Autoaktien lebhaft. Auf der erhöhten Basis wächst aber die Neigung. Gewinne zu realisieren. Das trifft insbesondere für Daimler zu. sobald sich der Kurs von der 1000-Marke nach oben entfernt. Kali und Salz setzten den Anstieg mit einem Tagesgewinn

Calve 0. \*\*18
Cassena \*\*15
Cassena \*\*15
Cassena \*\*15
Cassena \*\*16
Calonia \*\*5
Commerzo. 6
Cobi. Resto \*\*0 Rh
Conc. Chem. 4,5\*\*
Canc. Sparma \*\*0
Contigos 7,5
Canti Gymmi 3

Minchen: Aigner erhöhten um 7
DM, Audi um 10 DM und Binding
um 9,60 DM. Um je 2 DM gaben
Dywidag und Energie Ostbayern
nach. Flachglas erhöhten um 9,50
DM und Paulaner um 20 DM.

Stuttgart: Porsche zogen zur Kasse um 45 DM auf 1400 DM an und wurden zum Schluß gar mit 1425 DM bezahlt. Kolbenschmidt verbesserten sich um 4 DM und Hohner um 8 DM.

1KB7.5 1WKA 3

10.7 173 5 239G 3 491 196 12 279G 373 1-1 281 10-2.5 505.5

735 509 3576G 1706G

450G 250G

Nachbörse: fest WELT-Aktionindex: 214,11 (211,79) WELT-Umsatzindex: 7187 (4544)

Fortlaufende Notierungen und Umsätze \$\$\text{Signed}\$
\$479.5 \quad \text{17.9.5.5.2.7}
\$5010 \quad \text{27.9.4.6.4}
\$479.5 \quad \text{17.9.5.5.2.7}
\$5010 \quad \text{27.9.4.6.4}
\$426.2 \quad \text{27.9.4.6.4}
\$426.2 \quad \text{27.9.4.6.4}
\$1371 \quad \text{38.9.4.9.9.7.9}
\$13871 \quad \text{37.4.9.7.3.5}
\$1315 \quad \text{37.4.9.7.3.5}
\$1311 \quad \text{105.5.3.3.6}
\$1311 \quad \text{105.5.3.3.6}
\$1312 \quad \text{27.5.2.4.2}
\$340 \quad \text{23.9.8.4.9}
\$139.2 \quad \text{46.7.5.2.4.2.2}
\$340 \quad \text{23.9.8.4.5}
\$136.4 \quad \text{27.9.5.1.4.}
\$1971 \quad \text{125.5.4.5.5.5}
\$164 \quad \text{27.9.5.7.4.7.7}
\$1271 \quad \text{27.9.5.7.9.7}
\$1312 \quad \text{107.5.7.9.7}
\$102 \quad \quad \text{107.5.7.9.7}
\$103 \quad \quad \quad \text{107.5.7.9.7}
\$104 \quad \qua \$10,000 | 141,1-5-5-2.5 |
15657 | 141,1-5-5-2.5 |
15657 | 141,1-5-5-2.5 |
15650 | 255,7-5-6-5 |
15713 | 231,5-4-3.7 |
1586 | 377,7-4-9 |
231,5-4-3.7 |
231,5-4-3.7 |
231,5-3-3 | 236,5-6,5-7 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5-3 |
231,5 141.5-4.1.5-3
224.7-4-6
277.5-3.5-7-3
277.5-3.5-7-3
277.5-3.5-7-3
277.5-6-8
144-15-3.5-3.5
144-15-3.5-3.5
144-15-3.5-3.5
144-15-3.5-3.5
144-15-3.5-3.5
144-15-3.5-3.5
144-15-3.5-3.5
144-15-3.5-3.5
144-15-3.5-3.5
144-17-3.5-3.5
144-17-3.5-3.5
144-17-3.5-3.5
144-17-3.5-3.5
144-17-3.5-3.5
144-17-3.5-3.5
144-17-3.5-3.5
144-17-3.5-3.5
144-17-3.5-3.5
144-17-3.5-3.5
144-17-3.5-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3.5
144-17-3. 140,5/4
2221,580,56
2321,580,6
1611,77,8
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
1727,7
172 141G 221,22 3398 504 161 996 579,5 244 2396 179,3 124,56 491,56 179,3 124,56 179,3 124,56 179,3 124,56 179,5 124,56 179,5 124,56 179,5 124,56 179,5 124,56 179,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 1 141 774,8 222 380 584 504 206 161 990 580 264,5 2398 193,5 325 124G 280-80.79-79 197-7-25 194-4-25-25 997-500-452 566-75-68-73 1352-27-27 1355-05-49-5 345-5-25 44,5-4,6-7 174-5-4-5 871-1-1-1

SS3 Auflicencia
SS47 Auflicencia
SS47 Auflicencia
BM-Restar-Duffic
BM-Restar-Duffic
BM-Restar-Duffic
BM-Restar-Duffic
BM-Restar-Duffic
BM-Restar-Duffic
BM-Restar-Duffic
BM-Restar-Duffic
BM-Restar-Duffic
Concorner
Conference
Conference 5782 40120 20029 13546 5305 7891 12441 7958 4406 15813 13884 2102 141 225 227 390 502 577 550 502 578 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 502 579 50 2.9. 1711 12499 5651 1466 4464 1120 6410 4662 7258 11989 8588 12888 6554 1167 5507 2710 13421 9434 6977 10248 10.9, 1046 1268 880 1490 5470 5390 60 15 3767 320 19.9. 2066 676 83 393 24 407 75 1561 165 150 1542 1052 565 900 15 78 265 1975 340 70 10.8.

2.5 181

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1

10 3-1 10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9. Ungeregelt.Freiverkehr H Ruberoid 5.5
D Rittgern 8.5
D Rittgern 8.5
D Rittgern 8.5
D Rittgern 8.1
D Scheidem "5.1
D Scheining 1.2
D Scheining 1.3
D S 9 \*\*0 28956
15 \*\*970
118.8
41556
79.9
118.8
41556
79.9
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8
118.8 240 308 355bG 170b8 645G 250 141 460 348 262,5 301 152,5 198 479,5 71 1680 1290,5 1480 1290,5 1480 1290,6 1587,6 1290,6 127,5 550,6 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5 710,5

Freiverkehr

9 9 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 1470-50 14 Kobelmetol S
Koli Chemie 12
Koli Chemie 12
Koli L Soh 8
Korstoch 7
Kouthol 4,5
Kemmod 1,5
Komphrad 5,5
Kemmod 7,5
Koli No. 1,5
Korta 6,5
Korta 6,5
Korta 6,5
Koli V. 7,75
Koli Nikidermayr u
Nikidermayr u
Nikide 9
Nixidermay 6-1,5
Nixiderma 6-1,5
Nixiderm Datilo St. 7.85
dgi Vz. 14.85
Doimler 10.5
D Aud. NSU 2 Augtb. Kg 1,5 Sadonwerk 4 Ez.Würrt Bi. 1 Borker-Durr 3 Bonkg. 1899 - 20 1 3ASF 9 1 Boyer 9 5 88/5ch - 1 0 14 Boyer, Hdtb 1 14 Boyor-Hpatt 14 Boyor-Hpatt 14 Boyor-Hpatt M Nocker-Psch. 23,1
H Hoggedo G
J Hoggen Bort. 5-1
H Holl.-Meyerer 10
H Holl.-Meyerer 10
H Holl.-Meyerer 10
H Holl.-Meyerer 10
H Holl.-Meyerer 11
H Hollen.-Popper 5,5
H Hograster 0
J Hoppener 11
F Hograster 0
H Hoggen-Borg 9
S Heidelb., Zen., 7
M Hollst 6 W. 5
D Hejer. Lehn. 10
H Hoggen-Borg 9
H H H H H H H H H H H H H H 1340G 93G 152 162 241 101,5 117,7 196,1 339G 131 3735G 435 2908 115 2508 115 2508 217,5 5506 60018 217,5 5506 60018 217,5 5506 60018 217,5 5506 60018 217,5 5506 60018 217,5 5506 60018 217,5 5506 60018 217,5 5506 60018 217,5 5506 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 217,5 60018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 20018 32/6G 22/5G 22/5G 133,5 440G 610G 610G 1987 385 147,5 435 12/0G 12/0G 12/0G 48/0G 48 Unpotierte Werte nV. Schmirger \*1
Vict, Feuer \*18
Vogel Droht 20
Vogel Droht 20
Wister 13,5
Wister 13,5
Wis Kupler \*7
dgl Vz. \*9
W. Zelstoff 0 M ELECTRO. 2009 25 430

7% Burca, Not.P.AS/90 106.5
6% Barcleyn V. 7989101.5
6% Burcay V. 7989101.2
10% Seigelocr.81.69 109.2
11 det. 81.91
11 d 5% ELF Aquit, 1988
9% Embert \$2,89
4% Embert \$2,89
4% Embert \$2,89
4% Edgl. 12,89
6% edgl. 12,89
1% edgl. 82,79
1% edgl. 82,79 104,1 101,5 100,25G 101,25G 99 106T 1086G 1115 11368 1111 110,751 106,157 99,5 103 101,7 Ausländische 99.1 184.5 99. 99.25 99.1 187.75 94.5 188.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189. 99,77 100,55 100,55 100,55 100,75 100,1,8 99,75 100,1,8 99,75 100,75 100,75 100,75 100,8 100,75 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 99.45 9100.5 97 6 6 100.6 75 100.6 75 100.6 75 100.6 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 100.5 75 DM-Anleihen 101,756 101,756 101,756 115,51 105,51 105,51 107,10 107,10 105,50 105,42 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 106,53 77.5 77
102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102. 10 9.

All, Entwitch, 19:86 101 1.0

SI 19:87 101.565

SI 87:89 109.65

SI 87:73 109.65

SI 87:73 109.65

All, Entwitch 105.55

All, Entwitch 105.55 ## dogl. 83/89

## dogl. 83/89 50; 7742 4 doj. 88/89 107.25G 10 7 BURNAH DII 70/85 100.6 10 CCCE 74/86 102.15G 10 10 CCCE 74/86 102.15G 10 10 CCCE 74/86 102.15G 10 10 Cores 100.25G 11 10 Cores 100.25G 10 10 Cores 10 Cores 10 10 Cores Sw. dojt. 7870 Sik dojt. 8877 Sik dojt. 8877 Sik dojt. 8277 74 dojt. 8277 76 dojt. 8277 76 dojt. 8277 76 dojt. 8277 7 dojt. 8277 76 dojt. 8277 Sik d 74 Sooth-Sconia 7186
9 S. A. Post 8179
84 day 8471
85 day 8471
85 day 8471
86 day 8471
76 day 1878
77 day 1878
78 7-W Mittered LLES/88
7-W Mittered LLES/89
7-W Mitte 107.5 104.5 104.5 104.5 105.6 105.6 105.6 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 104,75 104,51 104,51 105,51 105,51 105,51 107,51 107,51 107,51 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 107,55 10 ow dgl. 7888 4
44 dgl. 7848 4
44 dgl. 7848 1
54 dgl. 7848 1
74 dgl. 7848 1
74 dgl. 7848 1
74 dgl. 7848 1
75 dgl. 8070 1
10 dgl 94 doj. 82/87
94 doj. 82/87
85 doj. 82/97
87 doj. 82/97
88 100 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 (101 25 10033 1005450 1005450 1005555 100555 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 10055 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 186.75 107.75 107.75 107.85 107.85 107.85 107.85 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 10 111.46
111.46
111.46
111.46
111.46
116.51
118.45
118.45
118.45
118.51
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
118.61
11 99.35 1201,45 1201,45 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 1201,75 99,4 101,856 104,575 103,75 103,75 103,75 103,75 104,45 104,56 104,56 104,56 105,54 104,56 105,54 104,56 105,54 104,56 105,54 104,56 105,54 104,56 105,54 104,56 105,54 104,56 105,54 104,56 105,54 104,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 10

909 14.69 145.22 155.80 155.80 155.80 165.50 165.50 165.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 1 4.55 14.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 14.97 14.98 175.08 195.08 195.08 195.08 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195. Hiram Walker Res.
Hudson Boy Ming.
Husky Oli
Impedal Oli -AInco
Inter City Gas Lid.
Interprev Pipedine
Kerr Addison
Loc Adinerols
Morary Fenguson
Moors Corp.
Namendo Mines
Norcalt Energy Res.
Northern Telecom.
Norchern Telecom.
Roger Oli
Reseauch Properties
Roc Algon
Royal Rc. of Con.
Seogram
Stell Canada
Sherntt Gardon
Stello-ATransCdn. Pipellines
Westcolosi Transm.
Index: TSE 300
Mitgasalit von Merti 10.9.5 9.9.
10.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.125 51.1 Ausland 10.9 年 10.9 日 10.1 Amsterdam Tokio Zürich Madrid Paris New York 10.9 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 1 9.9.00
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9.9.10
9. 19.70 248 19.754 19.00 248 19.754 19.25 24.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25 10.9. 236.5 97.5 126.2 504.5 57 87.3 43.2 57 106.5 101.7 110 10.9 594 301 26275 2235 501 229,9 1435 523 729,9 1436 12160 78 4841 294 4811 294 4811 294 4811 294 1195 201 1485 303 1485 301 119,30 9.9. 595.5.5 200.5.5 200.5 500.5 500.5 500.5 2143.5 243.5 243.5 243.7 77.5.5 77.5 301.3 347.7 301.3 347.7 301.3 347.7 301.3 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 347.7 34 10.9. 344 515 331 548 440 104 44 152 163 305 -131 949 63,75 75,75 9.9. 346 315 331 440 104,5 45 132,5 164 152,5 76,5 76,5 100 92 10 9.E Act Micro Dev Act Micro Dev Act and Die Act and Die Act and Aleminium Accordance Alleminium Accordance Alleminium Accordance Act and A Bórse ge-schios sen isam
insp. Resources I
inst. Tet 3 Tet
inst. Tet 3 Tet
inst. Tet 3 Tet
inst. Hervester
inst. Paper
inst. Narth. Inc.
Jim Welter
Litton Industries
Lockhoed Corp.
Low's Corp.
Low Corp.
Low Corp.
Low Corp.
Low Corp.
Low Corp.
Mc Demont Doug
Merck & Co.
Mertill Lynch
McDa Portoleum
McMay (Film)
McDa Miller
McDandi Stoel
Nowmont
Nowmont 75.7 5 5 - 237 32 32 32 32 32 32 34 26 26 8.75 8.25 74.25 11,37 76 26,11 17.125 17 2781.50 2780, 1 Uynch (Hog.) . 92,5 40,75 293 71,5 114 44,75 48 50,25 109,98 1070,50 Mailand 10.9.
302
3466
686
4286
3750
5170
10500
45000
45000
1793
179000
2605
1793
119900
2605
18900
2640
3355
2840
3379,44 Hongkong London 20,425 37,75 31 11,375 45 38 16,125 9,375 14,25 28,5 17,262 17,262 12,75 2,91 19 20 2.78 2.75 2.67 7.16 4.45 5.56 5.15 0.46 2.68 3.7 2.57 4.8 4.15 7.21 220,80 Wien 378 520 355 510 653 Singapur Arbed Brux, Lambert Cockefil Ougsée Ebes Gevoert Kredizbonk Péterfine Soc. Gén. d. Belg. Softna Solvuy UCB 1650 1945 209 3005 4000 9130 6080 1875 7700 5220 1685 1955 213 9005 4100 9120 6090 1890 7650 5190 5250 Cycle + Car. Cold Starage Dev. Bk. of Sk Fraser + Negy 3,12 2,8 4,92 5,8 344 705 273 302 252 510 1005 370 342 685 287 274 501 243 510 985 311 90 172 263 575 KL Kepong Mai. Barating Mai. Iron OCBC Sime Darby Singapur Land Uri. Overs. Bank 0,41 4,68 3,88 1,3 954,00 4,18 415 18,37 4,38 368 18,75 100,44 99,53 Index 2430,63 2435,90

Optionshandel

Prankfurt: 10. 6. 85 3204 Optionen = 184 100 (105 550) Aktien davon 1106 Verkaufsoptionen = 55 350 Aktien

304 Optionen = 184 100 (105 550) Aletten davon 1106 Verkaufzoptionen = 55 350 Aktien

Kanfoptionen: ARC: 10-140/4, 10-150/14, 1-110/34.25, 1-150/5.2 BASF 10-181/44, 10-191/35, 10-201/25, 10-211/15.5, 10-211/65.3, 10-202.3, 10-201/23, 1-202/18.5, 1-202/14.6, 10-202.3, 10-201/23, 1-202/18.5, 1-30/44.6 September 1-100/15.1 1-120/34, 10-207.50 10, 10-467.5, 10-202.3, BaSW 10-207.50 10, 10-467.5, 10-202.3, BaSW 10-207.50 10, 10-467.5, 10-400.3, 10-400.3, 10-400.3, 10-150/44, 10-157.7, 10-120/34, 10-157.7, 10-400/34, 10-150/34, 10-150/34, 10-150/34, 10-150/34, 10-150/34, 10-150/34, 10-150/34, 10-150/35, 10-150/34, 10-150/35, 10-150/34, 10-150/35, 10-150/34, 10-150/35, 10-150/34, 10-150/35, 10-150/34, 10-150/35, 10-150/34, 10-150/35, 10-150/34, 10-150/35, 10-150/34, 10-150/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-100/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35,

1-570/24. Thyrsum 10-38,2/33, 10-100/21, 10-108,25/23, 10-118,25/13, 10-120/11,5, 10-130/34, 10-210/21, 1-110/22, 1-130/15, Veba 10-171/85, 10-131/85, 10-211/25, 10-220/10, 10-206/23, 10-251/25, 10-131/85, 10-131/25, 10-230/27, 10-235/25, 10-250/27, 10-235/25, 10-250/27, 10-235/25, 10-250/27, 10-235/22, 10-250/27, 10-235/22, 10-250/27, 10-25/22, 10-250/27, 10-25/22, 10-250/27, 10-25/22, 10-250/27, 10-25/22, 10-250/27, 10-25/22, 10-25/27, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-25/22, 10-2

Euro-Geldmarktsätze

Niedrigst- und Hichsteurse im Handel 10985 ; Redaktionsschuß 14.39 Uhr: US-5 1 Monat 8-8". 4": 3 Monate 8"-8": 4": 6 Monate 8"-8": 4": 12 Monate 87-9": 4 str. 43:-43; 43:-43; 43:-47; 43:-5 Mitgeteilt von: Deutsche Bank C zembourg, Luzemburg

Goldmänzen In Frankfurt wurden am 10.9. folgende Golden Ankauf 1330,00 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\* 5 US-Dollar (Liberty) 1710,00 1605,00 694,00 275,88 267,33 221,16 284,43 262,20 1113,78 1121,17 1125,18 1335,00 500,00 221,00 214,50 169,00 225,56 211,00 942,00 957,25 952,00 1 Sovereign alt 1 Sovereign Elizabeth II. 20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwones 2 südafrikanische Rand Krüger Rand, neu Mapie Leaf Platin Noble Man

219,50 182,50 189,50 888,00 175,00 91,00 410,00 96,00 278,73 236,55 221,73 1073,88 222,30 120,84 501,60 132,24 Devisen and Sorten Weehs. Frankf.Sorien\*) Ank-Kurs\*) Ankauf Verkauf New York<sup>1</sup>) London<sup>1</sup>) Dublin<sup>1</sup>) Montrea<sup>2</sup>) Aunsterd. Zürich. Brüssel Parts Kopenh. Onio Stockh.\*\*) Meiland<sup>1</sup>)\*\*! Wed. Madral<sup>2</sup>) Lissabon\*\*! Tokto Tokto Tokto Tokto Tokto Riesabon\*\*! 2,952 3,882 3,118 2,1535 121,44 4,983 32,65 34,41 1,509 14,253 1,766 1,215 47,87 2,944 3,848 3,104 2,1455 2,1455 2,1455 31,29 31,29 34,29 34,29 14,213 1,696 1,67,37 1,212 47,37 0,83 1,65 1,92 0,80

2,129

Alles in Hundert; 1) 1 Pfund; 2) 1000 Lire; 2) 1 Dollar 1) Kurse für Tratten 60 bis 50 Tage; 2) nicht smillch notiert 20] Einfuhr begrenzt gestattet.

2,075

Devisenmärkte

Paris 8,9750; Mailand 1958,00; Wien 20,7180; Zürich 2,4295; Ir. Pfund/DM 3,111; Pfund/Dollar 1,3077; Pfund/DM 3,855.

Die Europäische Wibrasteinheit (200) am 9.9.; In Delierk 2,22507 (Partist 2,24194); in Dollar 0,73800 (12. März 1979; 1,35444) Ostmarkhurs am 10.9. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 18,50; Verkauf 22,50 DM West; Frankfurt: Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West.

Devisenterminmarkt im Tagesverlauf leicht nach; am 10. September zu einer Er kember zu einer Erweiterung der Abs Dollar gegen D-Mark per Termin 3 Monate 2,79-2,69 1,05-1,03 7,46-6,00 5.60-5.40 5.60-5.40 1.85-1.80 13.2-11.9 Geldmarktsätze Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsätze im Handel ünter Banken am 10.5. Taggeld 4.55-4.09 Prozent, Monatsgeld 4.60-4 70 Prozent, Di
monatsgeld 3.80-4.70 Prozent, FIBOR 3 Mon. 4.75 Pro.
6 Mon. 4.09 Prozent
Theorem

Geldmarktsatze am 10.5.: 10 bis 20 Tage 4.05 C.
Prozent, und 30 bis 90 Tage 4.05 G-3.908 Prozent, Dog. 5
saks der Bundesbank am 10.9.: 40 Prozent; Lombards
Prozent
Bundesbank inder (Zinslauf vom 1. Sept. 1985 sånestaffel in Prozent jährlich in Klammern Zwischenfigabe
1983/11(Typ A) 4.00 (4.00) - 5.00 (4.49) - 8.00 (4.5) sånestaffel in Prozent för die kweilige Bestindauer: - - 6.36
(5.25) - 6.36 (5.46) - 8.00 (8.24) - 8.00 (4.49) - 6.00 (4.5) - 8.00

(4.00) - 5.00 (4.50) - 6.00 (5.00) - 6.25 (6.31) - 6.504 (8.00)

(5.55) - 8.00 (6.24) Finstander magnethätze des Bales (Rocofficen in Prozent für die 13 fahr 4.05; 2 Jahre 4.7, Balessbeligatiousm (Ansgabebedingungen in Prozent): 28 6.25 , Kurs

100.50, Bendite 5.05







# Nichts hat den Menschen so mobil gemacht wie das Automobil.

Die Motorisierung hat unsere Welt verändert. Das Automobil wurde nicht nur ein entscheidender Träger des technischen Fortschritts. Es hat auch den wirtschaftlichen und sozialen Strukturen ein neues Gepräge gegeben.

Wir verdanken dem Auto eine Mobilität, die uns heute als selbstverständlich erscheint, die wir für Arbeit und Beruf ebenso beanspruchen wie für Freizeit und Reisen. Rund 93% der im individuellen und öffentlichen Personenverkehr beförderten Personen fahren mit dem Auto.

Die unbestrittenen Vorteile des Automobils gegenüber anderen Verkehrsträgern sind: Flexibilität in der Routenwahl, Komfort, Unabhängigkeit von Fahrplänen und Witterung, die jederzeitige Verfügbarkeit, die Schnelligkeit und das Fahren von Haus zu Haus.

Das Automobil ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres Lebens geworden. Nicht zu Unrecht bedeutet es Lebensqualität.

Aber das Auto hat uns neben all seinen Vorteilen auch Nachteile gebracht.

Die starke Zunahme der Motorisierung und die dichte Besiedelung weiter Regionen machen die Suche nach Lösungen für mehr Verkehrssicherheit, weniger Energieverbrauch, geringere Schadstoff- und Geräuschemissionen immer dringlicher.

Von der Lösung dieser Probleme hängt die Zukunft des Autos und damit die Mobilität des Menschen ganz wesentlich ab.

Kreativität und Fortschrittlichkeit sind daher mehr denn je gefordert.

So sind wir ständig auf der Suche nach dem Besseren. Unsere Autos sollen immer noch sicherer, energiesparsamer und umweltfreundlicher werden, als sie es heute ohnehin schon sind.

Um damit die Mobilität des Menschen zu sichern und ihr eine neue Qualität zu geben.



DAIMLER-BENZ AG

2500 amerikanischen Teilnehmern

unterstützt werden. 1984 setzte sich

diese Entwicklung fort: Der Bundes-

jugendplan wies für diese Program-

me 1.5 Millionen Mark aus, die US-

Regierung stellte 400 000 Dollar zur

Verfügung. Weitere 120 spezielle Pro-

gramme wurden, neben den global

Abgesehen vom politisch gewoll-

ten gegenseitigen Kennenlernen und

Verstehen haben die Austauschpro-

gramme natürlich auch ganz handfe-

ste Reize für die Teilnehmer: Sie erle-

ben ein beeindruckendes Land, das

sie ohne Stipendium möglicherweise

nie erreichen würden, verbessern er-

heblich ihre Sprachkenntnisse - und

haben im Beruf Startvorteile. Denn

ein Auslandsaufenthalt wird ange-

sichts der weitverbreiteten Aus-

lands-Müdigkeit in der Wirtschaft

Diese Auslands-Müdigkeit ist aller-

dings nicht auf junge Menschen be-grenzt. Nach einer Untersuchung des

Instituts der deutschen Wirtschaft

beklagen die Unternehmen generell "eine zunehmende Immobilität und

Auslandsmüdigkeit ihrer Mitarbei-

ter". Neben altbekannten Hemmnis-

sen wie Familie, Freundeskreis und

Hobby ist inzwischen mit erhebli-

chem Gewicht der schwierig gewor-

dene Arbeitsmarkt hinzugekommen,

die Sorge, nach einem Auslandsauf-

enthalt nicht wieder in eine adäquate

Die familiäre Klippe hingegen ha-

ben die meisten Großunternehmen

inzwischen weitgehend erfolgreich

umschifft: Trotz der enormen Um-

zugskosten, die je nach Entfernung

zwischen 50 000 und 100 000 Mark lie-

gen - einschließlich Rückkehr -, le-

gen sie inzwischen viel Wert darauf.

für einen längerfristigen Aufenthalt

die Familie des Mitarbeiters mitzu-

schicken. Das Institut: "Der familiäre

Rahmen gilt vielen Firmen offenbar

als unverzichtbare Voraussetzung da-

für, daß der Auslandseinsatz einiger-

maßen problemlos verläuft."

finanzierten, aufgelegt.

meistens honoriert.

Familie als Klippe

#### Wo Ideologie die Fakten ersetzen soll

Weiterbildung, auch politische, scheint manchen Akteuren im Rampenlicht schwerzufallen. Ilse Brusis, DGB-Vorstandsmitglied und ehemalige hohe Funktionärin der GEW, hat dies kürzlich wieder bewiesen: In einer Zeit, in der die gemeinsamen Anstrengungen darauf gerichtet sind, möglichst allen jungen Menschen einen Ausbildungsplatz zu verschaffen, stellt sie dieses Bemühen grundsätzlich in Frage und holt den ideologischen Ladenhüter der Ausbildungsplatz-Abgabe aus dem hintersten Regal hervor. Viel Staat soll wieder zum Rezept werden.

Öffentliche Finanzen zur Sicherung und Schaffung "zukunftsweisender Ausbildungsplätze, Hilfen für kleinere Betriebe, um ihren Ausgebildeten auch über Bedarf hinaus einen Arbeitsplatz anzubieten, sowie als Schlagsahne obendrauf noch eine unbefristete Vollbeschäftigung im erlernten Beruf für alle Jugendlichen - so sieht die Traumwelt der Gewerkschafterin für ihr Ausbildungsparadies aus.

Spätestens im dritten Semester Volkswirtschaft würde sie lernen können, daß das Ergebnis allerdings nicht das Paradies, sondern die Hölle wäre. Denn eine auf diese Weise nicht mehr konkurrenzfähige Wirtschaft in einem sich wieder in die Verschuldung stürzenden Gemeinwesen würde bald überhaupt keine Ausbildungsplätze mehr anbieten können.

Frau Brusis beklagt, daß viele junge Menschen sich in Berufen ausbilden ließen, die keine Zukunftsaussichten mehr hätten. Doch was soll staatliche Lenkung daran ändern? Beratung, Aufklärung über Berufschancen müßten verbessert werden, um vor allem Mädchen aus ihrem Hang zu "typischen" Berufen wie Friseurin oder Sekretärin herauszubringen und in die zukunftsträchtigen gewerblich-technischen Bereiche

nd im übrigen: Nicht die Be-Und im uorigen. Man un triebe sind zu kritisieren, die über Bedarf ausbilden. Auch nicht die Jugendlichen, die erst einmal eine Lehrstelle um jeden Preis suchen. Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Handfeste, nachprüfbare Zahlen beweisen, daß eine qualifizierte Ausbildung imnmer noch die beste Versiche-

rung gegen Arbeitslosigkeit geblieben ist. Die ausbildungsspezifische Arbeitslosenquote lag 1984 für Ungelernte bei 18.7 Prozent. für Fachkräfte hingegen nur bei 5,6 Prozent. Um es auf einen kurzen Nenner zu bringen: Das Risiko, arbeitslos zu werden, liegt bei Ungelernten dreimal höher als bei denen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Und angesichts der technologischen wie der demographischen Entwicklung muß man kein Prophet sein. um voraussagen zu können, daß sich diese Schere noch weiter öffnen wird.



## Das Wissen um die gemeinsamen Werte soll nicht verlorengehen

Deutsch-amerikanischer Jugendaustausch / Auslandsmüdigkeit auch bei Erwachsenen

Zwei fröhliche junge Menschen la-chen über den Spitzen der Golden Gate Bridge - mit diesem Plakat wirbt das "Parlamentarische Patenschafts-Programm" in diesem Jahr erneut für den deutsch-amerikanischen Jugendaustausch. Aus Anlaß des 300. Jahrestages der deutschen Einwanderung nach Nordamerika haben der US-Kongreß und der Bundestag 1983 diese Unternehmung gemeinsam ins Leben gerufen. Denn nicht im historischen Rückblick sollte sich die Freundschaft erschöpfen, sondern gestärkt werden durch das direkte Erlebnis der gemeinsamen Grundlagen politischer und kultureller Wertvorstellungen der jungen Ge-

neration beider Länder. Bis zum 13. Oktober müssen die "Anforderungskarten", die es in Schulen, Kammern, Kultusministerien und Bundestag gibt, eingesandt sein, um ins Auswahlverfahren zu kommen. Interessierte Schüler müssen die 10. Klasse oder die Hauptschule abgeschlossen, das 16. Lebensjahr vollendet haben und dürfen am 1. August 1986 nicht älter als 18 Jahre sein. Junge Berufstätige müssen ihre Ausbildung spätestens am Tag der Abreise Ende Juli 1986 abgeschlossen haben, älter: ls 16, aber höchstens 21 Jahre alt sein.

#### Abgeordnete als Paten

Wer von den auswählenden Organisation:n und dem jeweiligen "Paten"-Bundestagsabgeordneten ausgewählt wird, lebt durch ein Stipendium ein Jahr kostenlos bei einer Gastfamilie in den USA. Schüler besuchen dort eine High School, für junge Berufstätige sind Unterricht an einem Community College sowie ein Praktikum in einem amerikanischen Unternehmen vorgesehen.

334 deutsche Stipendiaten haben sich in der "Saison" 1984/85 in den USA aufgehalten, davon 48 junge Berufstätige. Im Gegenzug sind 247 amerikanische Jugendliche unter den gleichen Bedingungen in die Bundesrepublik Deutschland gekommen. Für das jetzt laufende Austausch-Jahr wurde von Bundestag und Kongreß eine Erhöhung auf 520 deutsche

und 535 amerikanische Stipendien beschlossen. Dennoch ist diese Parlaments-Initiative auf beiden Seiten des Atlantiks nur eine von mehreren Aktionen zur Förderung des Jugend-austauschs zwischen beiden Län-

Wer das in beiden Gesellschaften in den vergangenen Jahren zunehmende Unverständnis für Geschichte und aktuelle Ereignisse beim Partner beobachtet hat, erkennt die Notwendigkeit gerade der Begegnung von Jugendlichen für eine auch in die Zukunft reichende Freundschaft. Während in Deutschland eine Generation heranwächst, die keine Erinnerung mehr an die Nachkriegszeit und die Befreiung Deutschlands durch die Amerikaner, an Care-Pakete und ersten Geh-Hilfen für die neue Demokratie hat, ziehen sich gleichzeitig in den USA die Emigranten und die Amerikaner, die in ihrer Jugend noch in Deutschland studiert haben und von Europa stark geprägt wurden, ins Privatleben zurück beziehungsweise sterben aus.

Um den lebensnotwendigen Austausch zu fördern, hat beispielsweise auch das Bundesjugendministerium ein Sonderprogramm aufgelegt. Für das Jahr 1983 gingen in kurzer Zeit 120 Anträge von Verbänden und Organisationen für Zuschüsse zum deutsch-amerikanischen Jugendaustausch ein. Obwohl schließlich 75 Programme für eine Förderung aus Sondermitteln des Bundesjugendplans ausgewählt wurden und eine rle Hans Verfügung standen, konnten nur 45 Programme durchgeführt werden mit einem tatsächlichen Zuschuß von 569 000 Mark. Zu kurze Vorbereitungszeiten und organisatorische Schwierigkeiten waren die Gründe für die Reduzierung.

Wenn man jedoch die Bundesjugendplan-Globalmittel, die den deutschen Programmträgern im Rahmen von Richtlinien zur eigenen Entscheidung übergeben werden, in die Rechnung einbezieht, sah das Bild 1983 erheblich positiver aus: Insgesamt konnten mehr als 200 Programme mit mehr als 3500 deutschen und rund

## 1000 Wörter für erwachsene Analphabeten

Nach einem ersten ungläubigen Er-schrecken hat sich in unserer Gesellschaft langsam herumgesprochen, daß auch ein hochindustrialisiertes Land wie Deutschland mit jahrzehntelanger Schulpflicht eine größere Zahl Analphabeten unter seinen Bürgern hat. Nach Schätzungen der deutschen Unesco-Kommission gibt es rund drei Millionen erwachsene Analphabeten in der Bundesrepublik. Der Bochumer Pädagogik-Professor Knoll geht allein im Ruhrgebiet von etwa 300 000 Menschen aus, die nicht lesen und schreiben können.

Unverändert jedoch bleibt die problematische Tatsache, daß sich vornehmlich Psychologen und Soziologen, nicht aber die eigentlich prädestinierten Pädagogen der Alphabetisierung dieser Erwachsenen ange-nommen haben. Es kann nicht überraschen, daß es ihnen dann eben auch vornehmlich um die "Sozialisierung" dieser Bevölkerungsgruppe geht Erst allmählich werden spezielle, auf Erwachsene zugeschnittene Leseund Schreibkurse (Verlag Dürrsche Buchhandlung) von Pädagogen für Volkshochschulen entwickelt. Dabei wird der Begriff Analphabet wörtlich genommen, d. h. es werden keinerlei Buchstabenkenntnisse vorausgesetzt und in einer schmalen Fibel der Einstieg über das persönliche Umfeld der "Schüler" gesucht. Am Ende steht die aktive Beherrschung von 1000 Wörtern.

#### **EDV-Ausbildung** auch ohne Abitur

Der stetig wachsende EDV-Markt hat zu einer großen Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt für Hard- und Software-Experten geführt. Doch während die Hochschulen schon seit längerem entsprechende Studiengänge anbieten – und die Ausbildung nur durch den explosionsartig gestiegenen Andrang bei einem gleichzeitigen Mangel an Lehrkräften behindert wird -, gibt es bei der entsprechenden Berufsausbildung für Interessenten mit mittlerem Bildungsabschluß erhebliche Lücken. Die naturwissenschaftlich-technische Akademie Grübler in Isny im Allgäu hat diese Marktlücke genutzt: In diesem Herbst bietet die inzwischen 40 Jahre alte Akademie im Berufskolleg erstmals den Ausbildungsgang zum staatlich geprüften "Datentechnischen Assistenten" an. Als Eingangsvoraussetzung genügt der Schulab schluß der Mittleren Reife, doch im Augau rechnet man damit, daß die zweijährige Berufsausbildung wahrscheinlich auch sehr viele Abiturienten anziehen wird.

Das Schwergewicht des Unterrichts, der von den heimischen Berufskolleg-Lehrern sowie Fachhochschul-Professoren und Fachleuten aus der datenverarbeitenden Industrie geleitet wird, liegt auf der praktischen Betätigung. Eine Besonderheit gab es in Isny übrigens schon, bevor in Bonn die Elite-Förderung entdeckt wurde: Wer hier die Fachhochschulreife erwirbt, erhält für das anschließende achtsemestrige Studium zum Diplom-Ingenieur ein Stipendium.

## Frauen scheuen zurück vor technischen Berufer

Weiterbildung muß familiäre Situation berücksichtig 👝 😅

GEORGE P. OGDEN, Berlin Frauen stark in der Weiterbildung", auf diese Kurzformel hat kürzlich der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT) die in seinem Berufs- und Weiterbildungsbericht nachweisbaren Tendenzen gebracht. Drei Viertel aller Weiterbildungsprüfungen der Industrie- und Handelskammern werden inzwischen von Frauen abgelegt – wobei die Sekretärinnen-Prüfung eine absolute Frauen-Domäne geblieben ist: Unter den 1748 Prüflingen des vergangenen Jahres war kein einziger Sekretär.

In der insgesamt positiven Ten-denz zeigt sich, daß der notwendige Wandel bei der Einschätzung von Frauenarbeit seinen Ausdruck auch auf diesem Feld findet. Denn gerade der Bereich der beruflichen Weiterbildung ermöglicht es Frauen häufig erst, mit den Männern konkurrieren zu können. In seinen gerade verabschiedeten Empfehlungen zur Weiterbildung von Frauen" verweist das Berliner "Bundesinstitut für Berufsbildung" in diesem Zusammenhang darauf, daß eben "viele Frauen in der Lebensphase, in der Männer durch Weiterbildung ihre beruflichen Entwicklungschancen ausbauen, andere Schwerpunkte" setzen, aus familiären Gründen mittel- oder längerfristig aus dem Beruf ausscheiden.

Dabei wird in den "Empfehlungen" vor spezifischen Weiterbildungsmaßnahmen gewarnt, die ausschließlich auf Frauen oder Männer ausgerichtet sind. Denn sie würden "die berufliche Diskriminierung von Frauen verstärken", heißt es, auch wenn eingeräumt wird, daß bei der Weiterbildung "die familiären Verpflichtungen der Frauen ausreichend berücksichtigt" werden müßten. Gefordert wird von dem Berliner Institut insgesamt vor allem eine mehr als bisher "umfassende Information über das vorhandene Weiterbildungsangebot und eine stärker personenbezogene Beratung". Denn nur so könne "die erhöhte Beteiligung von Frauen

an Weiterbildung, insbesonder gewerblich-technischen Bereici- gewerblichreicht" werden.

Daß eben diese Umorientie der Mädchen und Frauen von ihe: traditionellen Domänen weg zum in werblich-technischen Bereich G: dringend erforderlich ist, zei schon die jährlichen Bilder des Le stellen-Marktes. In der Weiterbildu sieht dies nicht anders aus: L DIHT-Statistik zeigt, daß beispiel. weise bei den Kammer-Prüfunger zum Organisator und zum Verkehrsfachwirt die Frauen mit Anteilen von 10,1 bzw. 11,6 Prozent hoffnungslos in

der Minderheit sind. Das Berliner Bundesinstitut empfiehlt deshalb auch: "Um den Zugang von Frauen zu technisch-gewerblichen Berufen zu erleichtern und den Anteil von Frauen an der entsprechenden Weiterbildung zu erhöhen, sollen Träger von Weiterbildung für ihre Umschulungsangebote Vorbereitungsmaßnahmen schaffen." In de: Umschulung selber solle dann durch geeignete zusätzliche Förderangebote in den für Frauen ungewohnten Lembereichen erreicht werden, daß sie die angestrebten Qualifikationen erreichen".

Eine immer stärker technisierte Umwelt hat sogar bei weiblichen Ju- ggendlichen noch nicht die überkommene Scheu vor der Technik abbauen können, wie Jugend-Studien auch in den vergangenen Jahren regelmäßig belegt haben. Noch immer sind die Frauen überwiegend auf den kaufmännischen Bereich hin ausgerichtet. Allein hier ist es ihnen gelungen. inzwischen in ursprünglichen Männer-Domänen weitgehend gleichzuziehen: Die DIHT-Zahlen weisen aus, daß etwa im vergangenen Jahr die Frauen bei den Abschlußprüfungen zu den von der Wirtschaft stark gefragten Berufen "Bilanzbuchhaiter" und Fachkraft für Datenverarbeitung" mit 47,1 bzw. 48,8 Prozent etwa einen gleich großen Anteil der Absolventen stellten wie die Männer.

#### Technik als Unterrichtsfach England und Frankreich schon weiter in der Entwicklung

JAMES ROVER, Bonn boten. In England ist dies Wahls der beschleunigten pflichtfach und steht in Konkurrenz ngesichts der beschleunigten Angesichts der beschiedung wird technischen Entwicklung wird in der Bundesrepublik Deutschland immer intensiver die Frage eines eigenständigen Technik-Unterrichts in den allgemeinbildenden Schulen diskutiert. Bisher steht dieses Fach hierzulande nur auf den Stundenplänen von Haupt- und Gesamtschulen. grundlage hat das Bundesbildungsministerium den Verein Deutscher Ingenieure (VDI) mit einem Gutachten über die Lage in den vergleichbaren Ländern Frankreich und England

Dabei hat sich herausgestellt, daß in beiden Staaten der "technischen Bildung" ein hoher Stellenwert im Rahmen der Allgemeinbildung an den Schulen eingeräumt wird. Während dort - ähnlich wie in Deutschland - in der Primarstufe technische Inhalte nur punktuell thematisiert werden, wird in der Sekundarstufe I ein regulärer Technikunterricht angezur Alternative: zweite Fremdsprache. In Frankreich gehört Technik sogar zum Pflichtbereich der gesamten Sekundarstufe I. Das zusätzliche Wahlpflichtangebot "Technologie" für die 8. und 9. Klassen ist in den Lehrplänen 1984 hingegen nur mit drei Wochenstunden angesetzt. Beide nder verfilgen hereits über eine ausgebaute Infrastruktur zur entsprechenden Lehrer-Fortbildung.

In Frankreich findet Technikunterricht fast ausschließlich in Form etnes eigenen Faches statt. Daneben läuft derzeit ein Versuchsprogramm zur Einführung von Mikrocomputern als "transversales Medium", womit alle Fächer, einschließlich des Technikunterrichts, erfaßt werden sollen.

In England ist wegen der curricularen Autonomie der einzelnen Schulen die Situation komplexer. Doch auch hier ist die eindeutige Tendenz festerstellt worden. Technik in einem eigenständigen Fach zu vermitteln.



Seit über

Vorbereitung auf die Prüfung als staatlich Wirtschaftskorrespondent

**ENGLISCH · FRANZÖSISCH** SPANISCH Übersetzer/Dolmetscher

**ENGLISCH** 

Beginn der Tageskurse jeweils am 1. April Eintritt in Abendkurse jederzeit möglich. Bitte Prospekt anfordern von der

Private Berufsfachschule für das Dolmetscherwesen

staatlich anerkannten

Postfach 746, 7000 Stuttgart 1, Konigstr. 72, Tel. 22 10 91 92

**GYMNASIUM GARENFELD** INTERNAT DR. HILLE Staati, anerk. Internatsgymnasium für Jungen Tagesheimschule für Mädchen

Klassen 5-13, Differenzierung in 9-13 Kleine Klassen, qualifizierte u. engagierte Lehrer · individuelte Betreuung und Forderung · Hausaufgabenbeaufsichtigung im Silentium Hochschulreife (Abitur) im Hause Aufnahme für alle Klassen – außer 13 – jederzeit möglich. Schuleigener Sportplatz, Tennisplatz, Schwimmen, Judo u. a.

Prospekt und Auskunft durch das Sekretariat 5800 Hagen 1 – Garenfeld, Telefon (0 23 04) 6 70 33

INTERNAT DER EV. KIRCHE IM RHEINLAND pädagog. Hausaufgabenbetreuung \varTheta gezielte Freizeitgesi Internatsgeldermäßigung möglich

Bodelschwingh-Gymnasium 5227 Windeck-Herchen, Tel. (0 22 43 ) 20 65 Pilegē Kosmetik-

Berufsfachschule D. Wolf kosmetikenn (1 Jahr schulische, 1 Jahr Praktikum), BAFGG-Anerkennum gu: Fortbülgung, Ganztags-u. Aberdschule, Schultzüger u. Facht, Dorothe Korkwege 3 (Archsist: Englabertibrunnen), 76. UZ 34/664 97 + 16171. Kartige Schullerinnen wird Wohnnöglichkeit geboten.

Schonheit

Hotelberufsfachschule Technikerschule FS Betriebswirtschaft Stant, gepr Betrebswirt \* schulgeldfrei \*
Altenpflegeschule
Ausbidung 2 Altenpflegerini. Vo Beihitten v Arbeitsam BAING SVG
 Fördurundernchi = Wahilupse EDV, AEVO
 Wolphievne (Mensa = Bagian: April/Okt. Hüttenstraße 15, 3060 Stadthagen Schulen Dr. W. Blindow FRANZÖSISCH IN MONTE CARLO n Sie Französisch in der neuen i gency School in Monte Carlo! **MONTE CARLO** 118/119 Palais de la Scala, Monte Carlo Telex 4 69 870 118 renben Sie sich

**2** (05721) 30 61

Hotelfachschule

**REGENCY SCHOOL** Preis einschl, Hotelzimmer, Frühstück und Jimerricht (max. 8 Pers. pro Klasse). Dag genze Jahr geöffnet. Keine Altersgranzen Kele Minimum-Aufenthalt. Die kleine persönliche Schule mit der individuellen Ausbildung zum Masseur/in und med. Bademeister/in Lehrgangsbeginn Oktober 1985 Kursdauer 12 Monate Finanzierungsmöglichkeit gegeben Krankengymnastik + Massage-Schule-Konstanz Staati, anerkannte Lehranstait Sigismundstr. 21, 7750 Ko Telefon 0 75 31/2 18 10 ABITUR MITTLERE REIFE KLEINE KLASSEN FORDERKURSE AUFG-BETREUUNG

Erganzungsschule s

-EBO PRIVATSCHULEN

#### Mangel an qualifizierten Bilanzbuchhaltern

PETER PHILIPPS

Sichem Sie sich jetzt Ihren beruflichen Erfolg

Bilanzbuchhalter (Vollzeit) Beginn: 4, 11, 1985. Dauer: 41/2 Monate

Mit überdurchschn. Erfolgsquote bei der IHK-Prüfung! Förderung nach dem AFG durch das Arbeitsamt. Verlangen Sie unser ausführliches Programm!

> Taylorix-Institut für berufliche Bildung e.V. 7000 Stuttgart 1 · Monchstraße 29 Telefon 0711/2503-221

#### MASSAGESCHULE BALINGEN staatiich anerkannte Lehranstalt

für Masseure und med. Bademeister – eine der modernsten Lahranstalten Beginn der Lehrgånge Oktober 85 und April 86 Praktikantenunterricht garzjährig "Tag der offenen Tür" am 15. 9. 85 von 10.00–18.00 Uhr. Bewerbungen an MASSAGESCHULE BALINGEN 7460 Balingen – Wilhelmstraße 36 Telefon 0 74 33 / 24 61 - 62

~Werbeassisteπt/-in Zukunftssichere Berufsausbildu Ab FOS-/mittlere Relfe oder Abitur Tages-Altroundstudium - 6 Semester GRAPHIK + WERBUNG + MARKETING Bendsverbildung nicht erforderlich – Beginn im Oktober / BAföG anerkannt! INFO-Drucksache bitte anfordern: Priv. Werbefachliches Lehrinstitut WLM 46 Dortmund, Poststr. 1, Tel. 0231/141463



宮 (0.88 21) 7 10 88 HOTELBERUFSFACHSCHULE GARMISCH-PARTEN(IRCHEN
Startlich genehmigte Privatschute - 30 Jahre international bekannt
Einjährige Hotelberufsfachschule,
Halbjähriger gastronom. Fachlehrgang,
Küchen-/Restaurant-/Hotelmeister (INK)
Hotelsekretärin (Jan/Apr/Jul/Okt) @ Diätet, geschult. Koch @ AEVO Staall, Forderung: BAIOG, AFG, SVG, Begabtenforderung · Wohn Schulen Dr. W. Blindow, Von-Brug-Str. 7-11, 8100 Garmisch-Park

## SEEBER-TECHNÎKUM

Lehrgang (4-8 Wochen) Intensiv-Schulung (1 Woche) Praxis-Kurzseminar (1 Tag)

beauftragt.

Informationsmaterial: Private Fachschule für Konstruktion Neckarkanalstraße 101 an verschiedenen Systemen für Fachgruppen 7148 Remseck 2 (Aldingen/Stuttgart)
Telefon 07146/991-0 CAD

sprachreisen Intensiv-Sprachtraining für Industrie u. Handel 1jährige Schulbesuche in USA u. Frankreich Langzeitkurse mit nerk. Diplomen Feriensprachkurse Sprachen-Aus- und <u>Weiterbildung an über</u> 25 euro-Sprachschulen in Deutschland

Mitglied im Fachverband kosteniose Farbprospekte 8751 Stockstadt Aschaffenburg Hauptstr. 25, Tel. 0 60 27 - 12 51 Staati, averkannin

med.-kaofie. Assistentio turch einjähr. Benutskolleg, Nächster Beg. Okto ber 85, Seintlier. uim.-prakt. Arzthelierin

Billians - protente amendrares Beg. Ott. u. April. Arzislamenerprüfung öhne zusetzi. Pratylizum. Neut zusetzi. Pratylizum. Neut zusetzi. Atabilda. an Computern ud zusetz. Solteanu. Bilde kusterii. Fartyrospek Lebrinstitut Dr. med. Buckbeiz

FACHBUCH 85 - INTERNATE aller Schularien der BRD und Schweiz, nach verschiedenen wichtigen Kriterien ausgewählt, mit genauen Angaben über die Ausbridungsmußlichkeiten, staatl. anerk. Abschüssen, Freuzeitangeboten. Kosten und und vielen nützlichen Hinweisen für Ehem. Das Fachbuch ist erhöltlich gegen Voreinsendung der Schutzgebühr in Höhe von DM 20. von der EURO-INTERNATSBERATUNG, 8000 Munchen 30 Griffenzerstraße 45 Tel. 99. / 4.48 79. Gritparzerstraße 46, Tel 0 89 / 4 48 72 82 Telefonrsche und persönliche Beratung jederzeit möglich

● BERUFE MIT ZUKUNFT ● Ausbildung zu staatt, geprüften TECHNISCHEN ASSISTENTEN hemisch-, daten-, pharmazeutisch-, physikalisch- u. medizinisch-tech n – auf Wunsch mit Fachhochschulreifeausbildung DIPLOM-INGENIEURE (FH) Ausbildungsford. Stipendien

Chemie, Lebensmittel-Chemie, Pharmazeutische Chemie, Physik, Physikalische Elektronik

NATURWISS: TECHNISCHE PROF. DR. GRUBLER 7972 ISNY/ALLGAU TEL 97562:2427



Vorsemester

A. C. assert

عرود ع الم

A 24

THE

The same of

The same

C. Talanta

Wohnh/Mensa

Prospekt anford.

SPRACHINSTITUT DIAVOX - LAUSANNE



LOGES-SCHULE NORDSEE Staatlich anerkannte private Lehranstalt für Krankengymnastik

Suchen Sie für Ihre Tochter oder Ihren Sohn eine qualifizierte Ausbildung? Wir bieten sie Ihnen!

Krankengymnastik powerther Landstraße 14 - 2940 Withelmshaven - Tel. 0 44 21 / 6 44 31 mend 15–17 - 2900 Oldenburg - Tel. 04 41 / 6 22 31



Auf dem deutschen Reisemarkt werden jährlich etwa 10 000 Reiseleiper gesucht. Dabei bilden die traditiozellen Reiseveranstalter ihre Mitarbeiter zwar spezifisch für ihre Firmenbelange aus, doch auch hier fehlt häufig die Vermittlung allgemeiner Grundkenntnisse. Bei den meisten Busunternehmern fehlen sogar alle Möglichkeiten zur Ausbildung.

Hinzu kommt bei vielen Abiturienten, daß sie aus Abenteuerlust oder von Prospekten und Filmen angelockt mit phantastischen Vorstellungen, aber ohne Eignung in diese Berufssparte drängen. Das Touristische Bildungszentrum Boventer in München hat deshalb inzwischen einen dreistufigen Ausbildungsplan entwickelt, der mit einem umfangreichen Eignungstest gleich zu Beginn die Spreu vom Weizen trennt. Es folgt ein Grundseminar, in dem sich die speziellen Neigungen herausbilden können, und in der dritten Stufe zwei getrennte Lehrgänge für Reiseleiter und Animateure. Zwischen Herbst 1985 und Frühjahr 1986 soll die Ausbildung abgewickelt werden.

#### **Strategisches Marketing** für Unternehmensziel

Das Horst-Rückle-Team bietet auf der diesiährigen "Marketing-Services" in Frankfurt (Halle 9.1, Stand E 20) wieder zwei Workshops am 24. Oktober an: Themen sind "Neue Wege im kooperativen Marketing zwischen Hersteller und Handel" sowie "Vom Unternehmensziel durch unternehmensspezifisches Training zur Zielerreichung". Der erfolgreiche Anbieter auf dem Weiterbildungsmarkt sieht in dem Frankfurter Motto "Menschen für Märkte von morgen" genau die eigene Trainingsphilosophie anklingen. Rückle: "Unsere Erfahrungen waren so positiv, daß wir dieses Forum auch in diesem Jahr wieder nutzen wollen, um unsere Leistungen im Verhaltenstraining zu präsentieren." Mit Gästen aus der Wirtschaft und Professor Hermann Simon von der Universität Bielefeld soll am 25. Oktober darüber hinaus während einer Podiumsdiskussion im Kommunikationszentrum der Veranstaltung das Thema diskutiert werden "Wege Unternehmenszielerreichung: Strategisches Marketing und Aktivierung der Humanressourcen".

## Eignungstest steht vor Ausbildung zum Reiseleiter Betriebswirte suchen praxisnahe Ausbildung praxisnahe Ausbildung

Hochschule Lüneburg hat neuen Studiengang entwickelt

Die einstmals schönen Berufsaus-sichten verdunkeln sich auch für die Betriebswirte. Die Relation zwischen zu besetzenden Stellen und der Zahl der Hochschul-Absolventen verschlechtert sich ähnlich, wie dies seit längerem bei Lehrern, Juristen und Medizinern geschieht.

Rund 200 000 Wirtschaftsakademiker sind zur Zeit in Verwaltungen und Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt. 60 Prozent von ihnen sind jünger als vierzig Jahre, werden also in absehbarer Zeit ihren Platz nicht dem Nachwuchs räumen. Doch ihnen stehen rund 85 000 Studenten gegenüber, von denen jährlich etwa 10 000 Examen machen und auf den Arbeitsmarkt drängen. Das Ergebnis ist eine für Akademiker relativ hohe Arbeitslosen-Quote: Rund 11 000 Wirtschaftswissenschaftler waren Ende September 1984 arbeitslos - Tendenz steigend. Ein Jahr zuvor waren es nur gut 7000. Und jeder dritte arbeitslose Wirtschaftswissenschaftler ist ein Berufsanfänger, wobei die meisten nicht aus den "harten", sondern den sozialwissenschaftlichen Fächern kom-

Vor allem die restriktive Einstellungspraxis im öffentlichen Dienst wird dafür sorgen, daß sich unabhängig von wirtschaftlichen Entwicklungen hier nichts ändern wird. Denn 30 Prozent der Wirtschaftswissenschaftler sind in diesem Bereich tätig, 35 Prozent in der Industrie, 15 Prozent beim Handel und 18 Prozent im Dienstleistungsbereich von Wirtschaftsberatern bis zu Kammern und

Doch diese Situation führt zugleich dazu, daß Überlegungen über ein stärker berufs- und praxisbezogenes Studium angestellt werden, um die Startchancen des Nachwuchses zu verbessern. Zu den ersten nachhaltigen Reaktionen gehört ein von der Hochschule Lüneburg neu angebotener Studiengang. Er zielt insbesondere auf die Anforderungen der mittelständischen Wirtschaft, bei der es einen seit Jahren stetigen Trend gibt. statt - wie bisher - vor allem Praktiker junge Akademiker in die Spitzenpositionen zu berufen.

Mit Beginn des Sommersemesters stand der neue achtsemestrige Studiengang Betriebswirtschaftslehre zur Verfügung, an dessen Ende auch

hier der Diplomkaufmann steht. Doch in Lüneburg wird schon während der Ausbildung das Schwergewicht auf die Anforderungen aus dem Führungsbereich der mittelständischen Wirtschaft gelegt. Sieben "Maximen" geben die erforderlichen Eckdaten: wissenschaftliche Fundierung, Betonung von Führungs- und Entscheidungsaufgaben, Vermeidung zu hoher Spezialisierung, Praxisbezug, Vergleichbarkeit mit der betriebswirtschaftlichen Ausbildung an anderen Hochschulen, verstärkte rechtswissenschaftliche Ergänzung, Vertiefung wirtschaftsbezogener Fremd-

sprachenkenntnisse. Im viersemestrigen Grundstudium stehen auf dem Stundenplan Basiswissen in Mathematik und Statistik, Betriebs- und Volkswirtschaft, Jura, EDV. Grundlagen in Kommunikation und Führung sowie Grundkurse in zwei von den drei zur Auswahl stehenden Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch. Im ebenso langen Hauptstudium treten neben drei Kernfächer der Betriebswirtschaftslehre (interne, finanzielle und marktorientierte Unternehmenssteuerung) Vertiefungen in Volkswirtschaft und Rechtswissenschaften sowie den Sprachen und EDV. Vor allem aber ist in den letzten Semestern des Studiums ein viermonatiges Praktikum obligatorisch.

600 bis 800 künftige Akademiker werden in Lüneburg angesichts der Größe der Hochschule als realistische Studentenzahl für diesen Studiengang angesehen. Jährlich würden dann etwa 150 fertige, praxisorientiert ausgebildete Betriebswirte die Anstalt verlassen, die eigentlich bei einem geschätzten Bedarf der mittelständischen Wirtschaft an jährlich 2000 bis 4000 Führungskräften aufgrund ihres Werdegangs gute Arbeitsmarkt-Chancen besitzen müßten.

Für alle, die generell an einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium interessiert sind, ist vom Institut für Berufs- und Ausbildungsplanung (in 4. Auflage) die Publikation "Die Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten" auf den Markt gebracht worden. Auf Fragen nach beruflichen Möglichkeiten. Studieninhalten und einer frühzeitig am späteren Berufsziel orientierten Planung des Studiums werden Antworten gegeben.

HARALD WATERMANN

J. M. Stuttgart Zum zweiten Mal nach 1983 finden vom 1. bis zum 5. Oktober unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Manfred Rommel die "Stuttgarter Chemietage" statt. Das veran-staltende Institut Flad, eine staatlich anerkannte Berufsfachschule für chemisch-technische Assistenten, will dabei in diesem Herbst die "Analytische Chemie" in den Mittelpunkt stellen. Teilnehmer an diesem Seminar werden unter anderem in Theorie und Praxis mit der Röntgenfluoreszenz-Analyse vertraut gemacht sowie mit der Nutzung von Datenbanken. Außerdem werden Experten aus England und Frankreich über ihre heimische Ausbildung und den Berufs-einsatz im Bereich der Chemie berichten. Die Dozenten des Chemischen Institutes Flad wollen auch mit Kollegen aus allgemeinbildenden Schulen über Inhalte zeitgemäßen Unterrichts in analytischer Chemie in Deutschland diskutieren. Insgesamt geht es also in Stuttgart um die Fortentwicklung des Chemieunterrichts sowie die Vermittlung moderner chemischer Analyseverfahren.

#### Koreanische Lehrer lernen CAD in Deutschland

sb. Stuttgart Koreanische Gewerbelehrer und Dozenten sind im Rahmen eines Studienaufenthalts während eines dreitägigen Praxisseminars beim Seeber-Technikum in Remseck (bei Stuttgart) über computergestütztes Konstruieren (CAD) informiert worden. Vor allem haben die Maschinenbau- und Elektroingenieure aus dem Fernen Osten dabei die Möglichkeiten der praktischen Computer-Erprobung genutzt. Derartige Fortbildungsmaßnahmen mit Konstruktionslehrgängen werden in der Bundesrepublik zum Teil auch finanziell von den Arbeitsämtern gefördert, auf jeden Fall jedoch in enger Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern durchgeführt. Außerdem bietet die Firma einzelnen Betrieben auf die jeweiligen Ansprüche zugeschnittene spezifische Lehrgänge in einer Dauer von vier bis 14 Tagen an. Schulleiter Seeber demonstriert Flexibilität: "Auch an welchen Tagen geschult werden soll und an welchen Tagen der Betrieb seine Konstrukteure vielleicht dringend braucht - das kann alles eingerichtet werden."

## Der Unterricht im Fach Chemie soll Arbeitnehmer und Wirtschaft verbessert werden zahlen immer mehr für Bildung

Keine Transparenz bei individuellen Aufwendungen / Investitionen in die Zukunft

Bildung zum Nulltarif ist fast ausgeschlossen. Dies ist in den Diskussionen der vergangenen Jahre, vor allem wenn es um den Lehrstellenmarkt ging, häufig fast vollständig vergessen worden. Nur im Bereich der Hochschulen ist diese Wahrheit angesichts klammer öffentlicher Kassen allmählich wieder ins Bewußtsein gerückt. Fast ausschließlich für diesen Bereich gibt es ein allgemeines öffentliches Bewußtsein für Bildungskosten.

Dabei wenden viele Arbeitnehmer bereits erhebliche Summen für ihre individuelle Weiterbildung auf, die nur zum Teil über Steuerrückerstattungen oder direkte staatliche Förderungsmaßnahmen ausgeglichen werden können. Das Berliner "Bundes-Institut für Berufsbildung" hat kürz-lich eine umfangreiche Untersuchung über die Weiterbildungsaufwendungen vorgelegt. Dabei beruhen die Ergebnisse auf Erhebungen bei Teilnehmern an Vollzeit-, Abend- und Fernlehrgängen mit den Abschluß-zielen Abitur, Techniker und Be-triebswirt. Diese Beschränkung wurde bewußt vorgenommen, um für alle Arten der Weiterbildung eine Art Pilot-Studie schaffen zu können.

#### Leistungsvergleich fehlt

Die Gesamtlehrgangsgebühren erreichen dabei eine Bandbreite von 2000 bis 9552 Mark, wobei die Höhe der Gebühren noch nichts über die jeweilige Preiswürdigkeit aussagt. Denn der Umfang der von jedem Fortbildungsinstitut erbrachten Bildungsleistung ist in diesem Zusammenhang noch nicht bewertet worden. Seine Feststellung hätte die Studie gesprengt: Auch Abbruchs- und Erfolgsquoten, Abbruchsverläufe und gründe sowie die anschließend erreichte Berufs- und Einkommenssituation wären zu untersuchen und zu gewichten gewesen. Dennoch ergibt sich für die Untersuchenden die Konsequenz, daß "ein solcher Leistungsvergleich, dem sich auch die für die l'eilnehmer kostenfreien staatlichen Angebote stellen müßten, im Sinne einer Transparenz für zukünftige Bildungsinteressenten wichtig wäre".

Die monatlichen zusätzlichen Kosten für Lern- und Arbeitsmittel bewegen sich ebenfalls in unterschiedlichen Größenordnungen: Bei Vollzeitunterricht reichten die Angaben von null bis 280 Mark, bei Teilzeitunterricht von drei bis 110 Mark, bei Fernunterricht von fünf bis 85 Mark. Hinzu kommen regelmäßige Fahrtkosten
– am geringsten natürlich für Schüler
von Fernlehrgängen –, für diese vor allem aber Übernachtungskosten bei Blockseminaren. Zwischen 40 und 360 Stunden unbezahlte Arbeitsfreistellungen mußten teilweise ebenfalls eingerechnet werden.

Aus diesen und einigen Nebenfaktoren ergaben sich zum Teil erhebliche persönliche Aufwendungen. In fünf Kostenbereichen liegt demnach, je nach Fortbildungsgang, das Schwergewicht: 1000 bis 2000 Mark, 4000 bis 5000 Mark, 7500 bis 10 000 Mark, 15 000 bis 20 000 Mark und 20 000 bis 25 000 Mark - wobei die beiden letzten Kostenrahmen fast ausschließlich für Techniker im Vollzeitunterricht erreicht wurden. Einige Techniker und Betriebswirte errechneten unter dem Strich sogar Aufwendungen bis zu 50 000 Mark.

Sehr viel klarer und einfacher läßt sich darstellen, was die private Wirtschaft für die Ausbildung ihres Nachwuchses aufwenden muß. Nach mehr als zehniähriger Pause hatten das Berliner Institut und das unternehmernahe Institut der deutschen Wirtschaft vor zwei Jahren - übereinstimmende - Daten über die Ausbildungskosten veröffentlicht. Auf der Basis des Jahres 1980 lagen demnach die Brutto-Kosten im Durchschnitt je Auszubildenden bei 16 000 bis 17 000 Mark. Davon entfielen 45 bis 48 Prozent auf die Personalkosten für den Lehrling, mit 41 bis 43 Prozent lagen die anteiligen Kosten für die Ausbilder fast genauso hoch. Die restlichen elf bis zwölf Prozent ergaben sich im Bereich Anlage- und Sachkosten.

Inzwischen liegt eine aktuelle Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft vor: Fast 38 Milliarden Mark brutto (netto: 31.5) hat die private Wirtschaft im Jahre 1984 in die Aus- und Weiterbildung investiert. Damit haben sich, so die Studie, "die Brutto-Bildungsausgaben gegenüber 1972 mehr als verdreifacht". Auf Netto-Basis, also abziiglich der von den Auszubildenden erwirtschafteten Erträge, wurden 31 Prozent der Gesamtkosten für die Weiterbildung (1972: 27 Prozent) und

69 Prozent für die Berufsausbildung aufgewendet.

Dabei hat naturgemäß allein schon die Rekordzahl der Lehrlinge, die wie im laufenden Jahr weit über den eigentlichen Ersatzbedarf hinausgeht, die Gesamtkosten in die Höhe getrieben. Aber auch die Aufwendungen je Auszubildenden sind rapide nach oben geklettert:

#### Lehrlinge immer teurer

Kostete im Jahre 1972 ein Lehrling noch durchschnittlich 4387 Mark, so waren es 1980 bereits 10 289 Mark und 1984 12 915 Mark, also rund dreimal so viel wie zwölf Jahre zuvor. Die wesentliche Ursache hierfür liegt weniger in den gestiegenen tariflichen Ausbildungsvergütungen als vielmehr darin begründet, daß die Auszubildenden in den Betrieben immer älter werden, zu mehr als der Hälfte inzwischen älter als 18 Jahre sind. Für zahlreiche Tarifverträge ist dieses Alter aber die "Schallmauer", nach deren Überschreitung automatisch höhere Entgelte zu zahlen sind.

Während dieser Sektor aber eher in den Bereich der Zukunftsinvestitionen fällt, wird die vom wirtschaftlichen Strukturwandel verursachte Weiterbildung der Mitarbeiter als betriebliche Investition im Rahmen der Personalentwicklung verstanden.

Daß Arbeitnehmer wie auch Unternehmen die Bedeutung dieser Qualifikationssteigerung erkannt haben, läßt sich ebenfalls anhand der Kostenentwicklung nachvollziehen: Die Ausgaben der privaten Wirtschaft für Weiterbildung je Erwerbstätigen stiegen von 80 Mark im Jahre 1972 auf 365 Mark im vergangenen Jahr, also auf mehr als das Vierfache. Unter Berücksichtigung des Preisindex für das Bruttosozialprodukt ergibt sich eine reale Erhöhung der Weiterbildungsausgaben um 160 Prozent.

Auch eine weitere Bezugsgröße, so das Institut der deutschen Wirtschaft, verdeutlicht die immensen Bildungsanstrengungen der deutschen Wirtschaft: Beziffert die 'Sachverständigenkommission Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung die Bruttoausgaben der privaten Wirtschaft für 1972 auf 1,4 Prozent des Bruttosozialprodukts, waren es 1983 schon 2,3 Prozent".

PETER PHILIPPS



## **ENGLISCH IN ENGLAND**

es 100-Zimmer-Hotel am Meer (London 100 km) und unsere ebenso e Sprachschule sind im selben Gabilude, vom British Council aner kannt und selt 1957 etabliert.

25% ERMÄSSIGUNG bei Aufenthaltsdauer von 90 Tegen oder länger (inkl. für Cambridge-Prüfungen)

Schreiben Sie an: REGENCY SCHOOL OF ENGLISH Ramsgato-on-Sea, Kent, England, Tel, 8 43 - 59 12 12, Tx. 9 6 454 KEINE ALTERSGRENZEN - KEIN MINIMUM-AUFENTHALT - DAS GANZE JAHR GEÖFFNET SONDERWEIHNACHTS- UND -OSTERKURSE

💳 Institut Schloß Wittgenstein 🗟 FEI: VIDEO- 5928 Bad Laasphe (Westf.) -202752-1218

FILMBERICHT Gymnasium mit diff. Oberstufe - Realschule -staati, anerkannt - (Abitur im Hause) internat für Jungen und Madchen Hausaufgabenüberwachung, Siernen, Förderhurse, auch für Legastheniter Freuzeit; Schach, EDV. Musik, Theater etc., wei Sport.

L. a. Reiten, Ternis, Judo, Fechten
Besuch der örtlichen Grund- u. Hauptschule möglich. en Sie uns oder fordern Sie die Cassotte mit Prospekt an. (Bitte Video-System angeben)

#### RHEINISCHE TECHNIKER-AKADEMIE KÖLN Selt 25 Jahren berufliche Fortbildung Beginn der neuen Tages- und Abendstudiengänge März und September 1986

Techniker/in

Abschlußziel: achbereiche:

für Facharbeiter und Handwerker Masshinenbau - Kraftichrzeugtechnik CAID-Technik (computeratistate Koretruktion) CNC-Teclatik (computergestauerte Werkzaugmeschinen) **Fieldroteclasik** (Baktronik, Nachrichts mk EIV) Heizungs-, Littungs- und Sozitärtechnik Bostechnik - Computertechnik - Chemietechnik Stootliche Abschlußprüfung mit Zusatzqualifikation (studenbegt Webburne)

Ingenieur an der Fibeinischen Fachhochschule möglich. - Studienführer bilte unter Angebe Auskunft: Hohenstaufenring 18/20, 5000 Köln 1 Telefon (02 21) 20 30 20 Beratung: von 9-12 Uhr oder nach Vereinbarund

Weiterstudium zum Diplom-terenieur an der Rheinische

## "Meine Schüler kenne ich so gut wie meine eigenen Kinder...

enn hier im Internat Schloß Eringerfeld ist das zahlermäßige Verhältnis zwischen Schülern und Erziehern ausgesprochen günstig. Ich als Pädagoge finde es hervorragend, ein "Eringerfelder" zu sein."

Im staatlich anerkannten Internat Schloß Eringerfeld finden alle Prüfungen und staatlichen Abschlüsse durch eigene Lehrer im Hause statt. Die Schüler und Schülerinnen wohnen in modern gestalteten Häusern.



Grundschule - Hauptschule - Real- u. Aufbeurealschule - Gymnasium mit differ. Oberstufe - Berufs-grundschuljahr (Hauptschulabschluß nach 1 Jahr) - Handelsschule u. Höhere Handelsschule mit Gymnasialem Zweig (Abitur) in geschlossenen Klassenverbänden - Sonderklassen vor Aufnahme i. d. Oberstufe (Gymnasium, Höh. Handelssch.) u. zur Qualifizierung für gehobene Lehrberufe · Höhere Handelsschule für Abiturienten (1-jährig) · Fremdsprachenkorrespondent · Europa-Sekretärin



Chem.-Techn. Assistent(in) in 4 Semestern, mit gleichzeitigem Erwerb der Fachhochschulreife. Ansbildungsbeginn: 20. August 1986. Eigenes Wohnheim und Mensa. Chemisches Institut Dr. Flad Staatlich anerkannte Berufsfachschule (Berufskolleg)

Breitscheidstraße 127, 7000 Stuttgart 1, Telefon (0711) 634760 Informationsschrift und Auskunft über Stipendien und Darlehen durch das Sekretariat der Schule

#### ALLIANCE FRANÇAISE

Internationale Schule für französische Sprache und Kultur (Freie Hochschule) 101. Boulevard Raspail – 75270 PARIS cédax 06 – FRANCE Tel.: 0033.1/544.38.28 – FS: 2 04 941

I EL: UKS3.1/344.30.23 - TS: 2 V4 941
Telegraphische Adresse: ALLFRAN, PARIS
Ganzjährig geöffnet, außer Weihnachten und Ostern
STUDIUM DER FRANZÖSISCHEN SPRACHE:
Anmeldung für Kurse von jeweils 4 Wochen (außer April und Dezember). 12
Kurse pro Jahr. Onentierungstest bei der ersten Einschreibung. Intensiv- und

Antänger ohne/mit Vorkenatnissen, Fortgeschrittene: – 3 Stufen Vorberertung aut das "Certificat Elémentaire de Français Pratique" (Ende

 Vorbereitung auf das "Diplôme de Langue" (Ende der 3. Stufe).
Zur Perfektionlerung: Zur Perfektionlerung: Vorbereitung auf das "Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises Modernes". 2 Kurse: September bis Januar und Februar bis Juni

2 Rurse. September us sandar die Fei 1 Sommerkurs: Juli und August. Sonderkurse: (Auskünfte auf Anfrage) orbereitung auf des "Diplôme de Hautes Etudes Françaises" orbereitung auf das "Brevet d'Aptitude à l'Enseignement du Français hors

09 France Wirtschaftssprache: Vorbereitung auf das Examen und das Diplom de Pariser Handelskammer und auf das Zeugnis der Alliance Française. Konversationskurse Fernunterricht

 Pädagogische Seminare für Französischlehrer.
Zusätzliche Leistungen zu den Sprachkursen:
Sprachlabor (1. Stufe) Mediathek für Sprachen (Stufe 2 und 3)

Kosteniose Unterlagen auf Anfrage

#### **FERIEN- UND JAHRESKURSE** IN SCHWEIZER INTERNATEN

Prospekte und kosteniose Beratung durch unseren Schweizer Direktor P. Mayor Auskunttedienst für Schweizer Internate TRANSWORLDIA CH-1203 GENF (SCHWEIZ), 2, rue du Vicaire-Se Telefon 00 41 / 22 / 44 15 65

D-7251 FRIOLZHEIM, Lerchenstraße 25 Telefon 0 70 44 / 4 10 97

## Staatl. anerk. priv. Realschule mit Internat ur Madchen und Junge Elisabeth-Engels-Stiftung GANZTAGSSCHULE hill bei Eren Schulproblemen, die Reel-schule ab KJ. 5 bis KJ. 10 bietet istereive Lamhille in KJ. Guppen; Fachlichung-stroden und Roderberne dusch Fachlich rer führen zu Leistung und per Erlotg. Ein vielseitiges Freize bringt Entepennung. Anmekti io6 Varenbolz, 4925 Xalistal 15 L Wees:/NRW), 全 0 57 55 / 4 21 Reiseleiter Animateur

wollen Sie werden? Dann sollten Sie Ihre

Eignung vorher gründlich testen. Wie? Das sagt ihnen das Touristische Bildungszentrum

Wasserburger Landstr. 269 Telefon (089) 4301024



Bei Antworten auf Chiffreanzeigen Immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag vermerken!





Verlangen Sie gratis und unverbindlich das Kursprogramm. Anglo-Continental Dep. 44, 33 Wimborne Rd., Bournemouth BH2 6NA/England.

Tel. 0044202/292128 oder beim Sekretariat für das deutsche Sprachgebiet: Anglo-Continental Seefeldstrasse 17/44 CH-8008 Zürich Anglo ontinental Tel. 00411/477911



Ab Kl. 3 Grundsch., Hauptschule, Reelschule, Gymn. Wir helfei Ihrem Kinde aus dem Verhaltens- oder Leistungstief heraus. Reine Vermittlung durch Agenturen oder Berztungsfirmen.
Anfragen und Berztung unverbindlicht: Internat Friedeburg
5948 Schmalienberg 2 - FREDEBURG
8 (9 29 74) 3 48



**FBD-Schulen** Stuttgart/Düsseldorf



Berufe mit Zukunft

Staatlich anerkannter Programmierer-/Organisationsprogrammierer Staatlich anerkannte(r) Wirtschaftskorrespondent(in)

Ein Blick in das Stellenangebot dieser Zeitung wird Ihnen reigen, daß zwei berufliche Fähigkeiten stark gefragt sind: - Datenverarbeitung - Fremdsprachen

Die FBD-Schulen in Stuttgart bieten Abiturienten bzw. Personen mit entsprechendem Abschluß die Chance, an einer unserer staatech anerkannten Ergänzungsschulen staatiche Abschlüsse zu erwerben. Profitieren Sie von unserer

Erlahrung und Ausstath Rechenzentrum mit 1814 4381

Durch die Kultusverwaltung überprüfte Lehrkräfte Oberwiegend muttersprachfiche Lehrkräfte Hilfe bei der Zimmerbeschaffung

Wenn Sie sich beraten lassen wollen, vereinbaren Sie elpen Termin.

informieren Sie sich. Fordern Sie unser informationsmate FBD-Schulen ttgart-Düsseldorf-Ludwigsb

Katharinenstr.18, 7000 Stuttgart 1 Tel. (0711) 2158-0

Ausbildungsplätze zum(r) staati. gepr. Masseur/in und med. Bademeister/in per 1. Januar 1986 und 1. Juli 1986 frei.

Voraussetzungen: Hauptschulabschluß, vierteljähr. Krankenpflegeprakti-kum, Vollendung des 18. Lebensjahres, Schulgeld DM 410,80 mtl. Schriftli-che Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild und Zeugnissen an Staatt. anerk. Krankengymnastik- und Massageschulen Prof. Dr. med. Paul Vogler, ärzti. Leitung Dr. med. J. Camrath Turmstraße 21, 1000 Berlin 21, 20 30 / 3 94 10 32



steatin (EEW) Sekretärie (DSV/GK) Francisoracheesekretärin (DSV) (staati, anerkannter Bildungs; Estepasekretaria (ESA) (stestlich anerkannter Bildu

Sekretärin für isterasticaale Touristik (SIT) Direktionsassistentin für internationale Touristik (SIT) Internationale Direktions-

Berufe mit

Zukunft!

institut für rationelle Büroarbeit und Welthandelssprachen Höhere Sekretärinnen-Fachschule

Mannheimer Sekretärinnen-Schule S 1, 8 - 6800 Mannheim Telefon (06 21) 2 48 64

Stuttgarter Sekretärinnen-Studio Königstraße 49, 7000 Stuttgart Telefon (07 11) 22 58 71

4.07.0

Beginn: 10. März 1986 und 15. September 1986

Bitte fordern Sie unverbindlich Prospekte an! Mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der Ausbildung von Absolventen

höherer Schulen. – Gute Berufschancen mit Aufstiegsmöglichkeiten für anspruchsvolle Positionen mit guten Verdienstmöglichkeiten in nationalen und internationalen Kongreßzentren, Großunternehmen, Organisationen des Fremdenverkehrs und bei Fluggesellschaften. Im Bereich von Wirtschaft und Verweitung zur Entlestung von Führungskräften.



Von Anfang an dabei (8): Chris Howland, der Vater aller TV-Discjockeys

## Premiere mit zermanschten Eiern

An die Ereignisse, die meiner al-lerersten Fernseh-Show vorausgingen, erinnere ich mich noch sehr genau: Eines Tages im Jahre 1953, es war gegen drei Uhr nachmittags, klingelte das Telefon in meinem Büro im Studio des britischen Militärsenders BFN in Hamburg. "Guten Tag", begrüßte mich eine Stimme am anderen Ende der Leitung, "spreche ich mit Mr. Howland?" Ich bejahte und fragte, was ich denn für den unbekannten Anrufer tun könnte.

"Glauben Sie, daß Sie eine Sendung für das deutsche Fernsehen machen können?", fragte mich die Stimme. Darüber mußte ich eine ganze Weile nachdenken. "Ja", sagte ich schließlich. "Ich glaube, ich könnte das einmal versuchen." Die Tatsache, daß ich nie zuvor in meinem Leben eine Fernsehkamera gesehen hatte, machte mir zu gar keine Sorgen. "Wann wollen Sie die Sendung

Heute abend um neun Uhr. Im Bunker auf dem Heiligengeistfeld. Würden Sie freundlicherweise eine Stunde vorher hier sein?"

Als ich aufgelegt hatte, saß ich einige Minuten ganz still auf meinem Stuhl und dachte nach. Auf was hatte ich mich da bloß so leichtfertig eingelassen? Und was um alles in der Welt sollte ich bloß tun in dieser Sendung? Reden war nicht gut möglich -

schließlich sprach ich kaum ein Wort Deutsch. Nun ja, mit Ausnahme der nicht stubenreinen Schimpfwörter, die jeder als erste in einer Fremdsprache lernt. Aber die konnte ich ja nicht vor der laufenden Kamera zum besten geben.

Nach längerem Nachdenken beschloß ich, Schallplatten abzuspielen – das hatte ich ja beim BFN gelernt – und kurze, pantomimenartige Sketche zur Musik zu machen. Ich rannte hinunter ins Schallarchiv und wählte acht Platten aus. Bis auf eine Ausnahme weiß ich heute nicht mehr, was ich da in aller Eile zusammengesucht habe. Diese eine Ausnahme war eine Komposition von Hoagy Carmichael. Sie hieß "The Monkey Song" - Das Affenlied. Der Text wurde in einem wahnwitzigen Tempo vorgetragen, und mir hatte das Lied schon immer so gut gefallen, daß ich es auswendig gelernt hatte. Wenn ich damals gewußt hätte, wie froh ich eines Tages darüber sein sollte!

Ich hatte vor, das Lied pantomimisch darzustellen und die Lippen synchron zum Text zu bewegen. Ich glaube, damit war ich der erste im deutschen Fernsehen, der das Playback benutzt hatte. Den Text zum "Monkey Song" kenne ich übrigens heute noch!

Für die anderen Musiknummern dachte ich mir kleine Drei-MinutenGeschichten aus - ohne dabei selber zu sprechen. Irgend etwas mußte ich ja schließlich tun, während die Platte ablief. So versuchte ich zum Beispiel. einen Omelette-Teig in einem elektrischen Mixer zu rühren. Natürlich flog mir der ganze Brei ins Gesicht.

Bei einer anderen Schallplatte wechselte ich vor laufender Kamera von einem Anzug in den anderen. Das Schwierige dabei war, den Zuschauern meine Unterwäsche nicht zu zeigen. Schließlich versuchte ich noch. zwei Bilder so an die Wand zu nageln. daß sie gerade nebeneinander hingen. Das sollte mir natürlich absichtlich mißlingen - was wiederum kaum Schwierigkeiten bereitete. Bilder gerade aufzuhängen habe ich bis heute nicht gelernt.

Ich beendete meine erste Fernsehsendung, indem ich einige Schallplatten an meinem Kopf zerschlug - in jenen Tagen waren die Scheiben noch aus Schellack gemacht; dauerhafte Verletzungen habe ich also nicht zurückbehalten. Der Höhepunkt meiner Bildschirmpremiere war dann der Monkey Song", und ich kann besten Gewissens sagen: so lippensynchron habe ich seit jener Zeit nie mehr ge-

Nur eines war schade: das Proramm, das mir soviel Lampenfieber bereitet und mich soviel Schweiß gekostet hat, war im Handumdrehen



Erster Playback-Sänger im deut schen Fernsehen: Chris Howland FOTO: DIE WELT

vorbei. Und damit, so glaubte ich je denfalls, auch mein Gastspiel beim Fernsehen.

Intum: ein paar Tage nach der Show rief mich Werner Pleister, zu dieser Zeit bereits Intendant beim NWDR, an und fragte mich, ob ich nicht jede Woche eine solche Sendung machen wollte. Die Antwort brauchte ich mir dieses Mal nicht lange zu überlegen. Rückblickend auf mehr als ein Vierteliahrhundert TV-Erfahrung muß ich feststellen: ich habe nach meiner TV-Premiere mit zermanschten Eiern und zerschlagenen Schallplatten eigentlich nie mehr etwas wesentlich anderes gemacht!

Am 17. 9. berichtet Peter von Zahn über seine Zeit als erster deutscher TV-Korrespondent im Ausland.

CHRIS HOWLAND





## ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 beuts 10.05 WISO 10.35 Treffpunkt Leipzig

15.00 Fery Schlechte Medizin

15.25 Jim Keopf und die Wilde 15 3. Teil: Von der Wüste nach China 15.55 Wolff und Billfel 16.00 Togesschau 16.10 Schauplatz: Areaal "Playground" für Millionen Ein von Anderse Jacobsen

Film von Anderos Jacobsen Bis zu 45 000 Menschen finden sich in der Hochselson täglich en Mal-lorcas "Playa de Palma" ein. Diese sechs Kilometer lange Sandbucht bietet mit ihren Hotelsilos, Discos, und hübschen Mödchen seit über 25 Jahren ihren Besuchem som-meriiche Ahwechskung

meriiche Abwechslung. Jansolik, Held der Berge Polnische Abenteuerserie (10) 17.45 Nodalk Flops pflastern seinen Weg 17.50 Tagesschau

Lagesschau
Dazw. Regionalprogramme
Tagesschau 20.05 Tagesschas
20.15 Der Offizier und die Poppe
Fernsehfilm von Claude Whatham nach dem Kurzroman "Die Haupt-mannspuppe" von D. H. Lawrence Mit Jeremy Irons, Gila von Wei-tershausen u. a.

Brennpsakt
Wende-Manöver – Der Kanzier
zum sozialen Frieden
Wolf Feller und Ernst Dieter Lueg
befragen Bundeskanzier Helmut
Kohl

22.50 Tagesthemen 25.00 ARD-Sport extra Fu8bail-Weltmeir rubbait-wermeisterscharts- Gu ffilikationssplele "DDR" – Frankreich in Leipzig Polen – Beiglen in Chorzow England – Rumänien in London 5 Ensatz in Maskattan Das 20-Millionen-Ding

16.00 heute 16.04 Neves que Uhlonbusch Die Gewitterfreundschaft Anschl. heute-Schlagzeilen 16.35 Ussor Früdeln Lehrer 17.00 heute / Aus den Löndern 17.15 Tele-Illustrierte 17.30 Das Haus am Enten Ploce Mite Europt

Miss Forrest Dazw. heute-Schlogzeilen mittwockslotto – 7 aus 58

18.55 mittwockslottle - 7 aus 38
19.00 beste
19.39 Direkt
28.15 Kennzelchen D
Eitel Sonnenschein? - Die Akkumulatorenfabrik der Familie
Schwarz-Schilling feiert 75jätniges
Jubiläum / William Borm, Liberater
- Der ehemalige Häftling in
"DDR"-Gefängnissen wird Dr. h. c.
der Karl-Manx-Universität, Lelpzig / Pferdemarkt in Havelberg 100 000 handelten, hökerten, feierten in der 8000-Seelenstach an
der Havel / Seit 30 Jahren wieder
deutsch: das Saarkand - Folgen
einer Wiedervereinigung

einer Wiedervereinigung Moderation: Giselher Suh 21.00 Hotel Planungen
21.45 heete-journal
22.65 Treffpuskt

telsou Ahnen im Exil 22.35 Das Ideise Fersschspiel
Bobels Monument
Von Franz Kluge
25.35 Nun slegt auf schös . . .
Eine kabarettistische Revue
Von Lysistratas "Waffen der Frau"
his zu Brachts "Kanonengger"

bis zu Brechts "Kanonenoper" spannt sich der Bogen der halb-stündigen, kabarettistischen Re-

15.50 Trickfilmzeit mit Adelheid

14.00 You drei nach zwei bis zwi

drei 15.00 Black Beauty 15.30 Musichox 16.30 Happy Days 17.00 Kuftur, Natur und Wissonsch 18.00 Es dad geleckt werden oder Regi 18.50 APF blick microtoratoraic 18.45 Zaiden und Buchstaben 19.10 Sport auf SAT 1

Fronz Beckenbauer zum 40. burtstag 19.35 Huster Die Bombe – Eine Wahnsinnsid 20.50 Love Boat

Anschi. Wochenhoroskop 21.30 APF blick 22.15 Die blutigen Geler von Alaska Deutscher 25.50 APF blick

#### 3SAT

18.00 Höblen - Welt ohne Some onschil. Das kalte Herz (1) 19.00 heute 19.50 Die Gitte-Shov 20.50 Locker vom Hs 21.15 Zeit im Bild 2 21.45 Kulturjournal 22.30 Sportreport 23.15 3SAT-Nachric

#### RTL-plus

19.22 RTL Spiel 19.30 Die Straße der 20.20 RTL-Spiel Deutscher Spielfilm (1949) 21.56 RTL-Spiel 22.05 Wer bin ich? 22.40 Horoskop 22.45 Bettkepfor

#### **KRITIK**

#### Ein Kutter verschwindet

Was vor nunmehr gut eif Jahren, am 8. Februar 1974, nahe dem russischen Eismeer, während eines NATO-Manövers, geschah, ließ die Reporter Tom Keene und Brian Haynes nicht mehr zur Ruhe kommen: Der britische Trawler "Gaul" verschwand spurlos vor Norwegens Küste. Weder Leichen noch Wracktei-

le wurden gefunden. Hatte der britische Geheimdienst bei diesem mysteriösen Ereignis seine Hände im Spiel? rätselte die Presse. Fieberhaft machten sich die beiden Autoren ans Werk, wobei sie ihre Recherchen mit prickelnder Phantasie würzten und die abenteuerliche Geschichte des Kutters "Caistor"

schufen. Die erste Folge der Serie, von der BBC produziert, erreichte nunmehr den deutschen Zuschauer und man war angenehm überrascht.

Schlichter, zugleich erregender, als Keene und Haynes dies gelang, hätte uns wohl keiner auf die Serie und auf die große Suche nach dem Spienage-schiff (ARD) einstimmen können. Knappe Szenen, treffende Charaktere, harte und zarte menschliche Beziehungen, knisternde Stimmungen und kalt kalkulierte Geheimdienstmachenschaften.

Dazwischen, dem Zuschauerblick vorerst nur spärlich freigegeben, die Dramatik an Bord des bedrängten 1000 Tonnen-Schiffs. Ein sechsteiliges Rätsel nahm jedenfalls einen vielversprechenden Anfang.

HERMANN A. GRIESSER

#### Szenen einer Familie

Man fragt sich, warum die Wo-chenendgeschichten (ARD), die so sympathisch begonnen hatten, so unerwartet von 20.15 Uhr auf 23 Uhr verlegt wurden. Nach der 5. Folge, die jetzt unter dem Titel "Geburtstag" gesendet wurde, weiß man's immer noch nicht, aber die späte Sendezeit hat sicherlich manchen vor dieser Folge bewahrt. Denn mit ihrer schier unerträglichen Geschichte hat die Autorin Hilde Lermann einen argen Mißgriff getan.

So kann man keinen Buñuel vom Blatt spielen. Ihre Bourgeoisie, die da in Gestalt von Töchtern nebst Ehemännern zu Vaters Geburtstagsfeier anreist, entbehrt nun wirklich jeden

Charmes. Sie finden sich schon am Vorabend ein und feiern auf albernste Faschingsweise diesen Geburtstag des Gerichtspräsidenten i.R. Reger (Adolph Spalinger) am mürrischen Jubilar vorbei.

Der nun verlustiert sich noch einmal vor dem mitternächtlichen Torschluß am aufgestörten Dienstmädchen, und als es danach zwölf schlägt, entringen sich ihm die goldenen Worte: "Scheiße, jetzt bin ich siebzig." Er hatte schon einmal etwas ganz Normales gefragt angesichts der Turbulenz im Haus: "Bin ich denn hier in einem Irrenhaus?" Der Zuschauer hätte es ihm gern bestätigt. Als am Jubeltag selbst die "Kinder" sich nur noch gegenseitig in die Haare kriegen, hat das Ereignis seinen tiefsten Höhepunkt erreicht.

WALTER DEPPISCH

#### Ш.

19.00 Aktuelle Stred

Die Krankenkosten 21.45 eff-eff 22.30 FR

Bulgarischer Spielfikm (1979) 23.45 Schach dem Weltmeister Anatoli Karpow - Garri Kasparow

Bericht von der WM in Moskou (2) 0.85 Letze Nachrichten

HESSEN

18.30 Penkefitz Nr. 5 19.05 Das Beste aus der Hobbythek

Spione im Unsichtbaren NORD / HESSEN

20.80 Tagesschau 21,15 Mittwochs im III. Ailtog in der Fre Ausländer in Deutschland 21.45 Der Film-Club Tod in Hollywood

Amerikanischer Spielfilm (1965) Regie: Tony Richardson 25.40 Nochrichten SÜDWEST

18.30 Telekolleg II Nur für Baden-Württemberg: 19.00 Abendachau Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abendschau 19.00 Abondachau Nur für das Saariand: 19.00 Soor 3 tegional Gemeinschaftsprogramm: 19.25 Nachrichten

Jugend unter Hitler
20.15 Reisewege zur Kunst: Spanies
21.00 Pandere und der Fliegende Holländer Vierteiliger Fernsehfilm

Englischer Spielfilm (1951) Mit Ava Gardner u. a. 25.00 Das romantische Zeitulter (?) 25.45 Nachrichten BAYERN

18.45 Rundschou 19.00 Bayern-Kini '85 19.45 Mad Movies Als die Bilder laufen lemten 29.15 Christiaus Wanderbretti 20.45 Zeitspiege 21.50 Rendschau 21.45 Z. E. N.

21.50 Der schorlachrote Buchstabe 22.40 Über dem Acquator – Rausch alltag is Frankfurt 25.25 Schock dem Weltmeister 25.55 Rusdschau

Wir trauern um

#### Hulda Pankok

1895-1985

geb. Droste

Sie hat zusammen mit ihrer Tochter Eva die Idee und die Kraft gehabt, das Otto-Pankok-Museum in Hünxe-Drevenack aufzubauen und die Otto-Pankok-Stiftung ins Leben zu rufen.

Otto-Pankok-Gesellschaft Dr. Friedrich W. Heckmanns Vorsitzender

Otto-Pankok-Stiftung Günter Emsters Vorsitzender des Beirats

Ein erfülltes Leben ist friedlich zu Ende gegangen.

#### Martin Ehlers

geb. am 8. Juni 1911

gest. am 8. September 1985

In stiller Trauer Irmgard Ehlers Hanfried Ehlers und Frau Gudrun mit Carsten

Gerhard Ehlers und Frau Karla Dr. Wilhelm Eblers und Frau Barbara Dr. Max Ehlers und Frau Herta Martha-Ilse Limann geb. Ehlers und alle Anverwandten

Norderstedt-Glashütte, Hans-Salb-Straße 100

Die Trauerfeier findet am Dienstag, dem 17. September 1985, um 11 Uhr im engsten Familienkreise auf dem Friedhof Glashütte, Hummelsbüttler Steindamm 2, statt.

Laßt uns Brücken bauen über Gräber hinweg. von Mensch zu Mensch. von Volk zu Volk.



Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Warner-Hilpert-Str. 2 · 3500 Kassel · Postacheckkonto Hannover 1033:60-301



binden, hat die Rote Armee fast alle Hospitäler auferhalb Kabuls durch luftangriffe zerstört. Hundertitus Afghanen haben Verwundungen, eiden unter Seuchen und Krankhe

Seit Prühjahr 1384 betreibt die Aktion "Sanitäter für Alghanistan" drei kleine lospitäler, die von einem deu Arzt betreut werden. Damit noch mehr Arzte und Helfer zu diesen notleidenden Menschen geschickt, noch mehr Hospitäler errichtet werden können, brauchen wir Ihre Spende. Die Spenden sind

onner Afghanistan Romite euterstr. 187, 5300 Bonn 1

Konto 9019 Sparkasse Bonn



# \*Die aktuelle\* WELT-Prämie

Sich einmal wieder ganz entspannt zu Hause zurücklehnen, die Augen schließen und klassische Musik hören . . . : Stellen Sie sich für mehrere Abende ein großes Festprogramm zusammen, wie es Ihnen am meisten Freude macht.

Fünf Platten-Kassetten Ihrer Wahl aus der Reihe "Perlen Klassischer Musik"

Violinkonzerie, Orgelwerke, Messen; 5 LP 2. Beethoven, Konzente, Sonaten

Romanzen; 6 LP

3. Beethoven, Die neuen Symphonien 12.
Philharmonia Orchestra London,
Herbert von Karajan; 7 LP

13. 4. Brahms. Violinkonzert in D-dur Symphonien Nr. 1-4; 5 LP

5. Chopin, Klavierkonzert Nr. 1, Polonaisen, Trauermarsch, Minutenwalzer, Impromptu Nr. 4, Etudea,

Balladen, Walzer, Mazurken u.a.; H**ändel,** Konzerte, Sonaten, Fenerwerksmusik. Wassermusik. Alexanderfest; 5 LP 7. Hayda, Symphonien, Serenaden

Streichquartette, Cellokonzert, Deutsche Tänze; 5 LP 8. Liszt, Klavierkonzerte, Orgelwerke Rhapsodien; 5 i.P Mahler, Symphonie Nr. 1, D-dur, 16. "Der Titan", Symphonie Nr. 5, cis-moll, Symphonie Nr. 9, D-dur,

10. Mozart, Ouvertüren, Serenaden, Symphonien, Konzerte, Kröungsmesse; 5 LP

Deutsche Tänze, Deutsche Mess Deutsche lanze, Deutsche Wiesse Lieder, Impromptus, Streichquar-tett, "Der Tod und das Mädchen", Forellenquintett; 5 LP Schumann, Klavierkonzerte, Symphonien, Fantasien; 5 LP Laguer, Das Schönste aus Rienzi,

Meistersinger, Götterdämmerung, Der Fliegende Holländer, Lohen-grin, Parsifal, Die Walküre; 4 LP Dvelák/Smetana, Symphonie "Aus der Neuen Welt", Cellokonzert, Streicherserenade, Lieder, Streich-quartett op. 96 (amerik.)/Die Mol-dau, Särka (aus "Mein Vaterland"). Tanz der Komödianten (aus "Die verkaufte Brauf), Streichquartett

"Aus meinem Leben"; 5 LP

Festilches Barock, Concerti grossi.

Violinkonzerte, Flötensonaten Trompetenkonzene: 5 LP Restliche Chormusik, Orlando di Lasso, Monteverdi, Haßler, Mozart, Beethoven, Schubert Mendelssohn-Bartholdy, Brahms. Silcher, Bruckner u. a.; 5 LP

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten, Nachbarn und Kollegen über die WELT, über ihre Aktualität ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht. Sicher werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen.



## Unser Dankeschön für Sie wenn Sie für die WELT einen neuen Abonnenten gewinnen

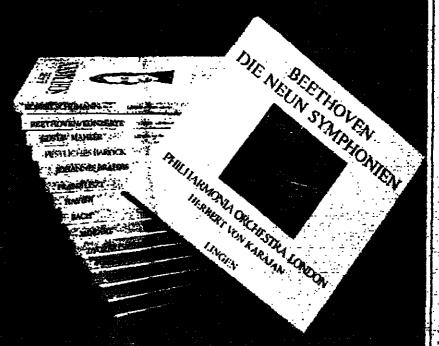

An: DIE WELT, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Prämien-Gutschein Ich bin der Vermittler Ich habe einen neuen WELT-Abonnenter (siehe untenstehenden Bestellschein). Als Belohnung dafür erhalte ich die Platten-Kassetten Nr.

Unterschrift des Vermittlers-

Der neue Abonnent ist nicht mit mir identisch. Meine Dankeschön-Prämie erhalte ich nuch Eingang des ersten Bezugsgeldes für das neue Abomnement Bestellschein

Ich bin der nene WELT-Abonnent. Bitte liefern Sie mir die WELT mindestens 12 Monate ins Haus. Der günstige Abonnementspreis beträgt monatlich DM 26.50 Versandkosten + Mehrwertsteuer sind eingeschlossen.

Unterschrift des neuen Abonn VERLAGS-GARANTIE

Ich habe das Recht, diese Bestellung unnerhalb von 10 Tagen schriftl widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamb Unterschrift des neuen Abonnenten:



The state of the s schw. - Sind wir alle Bayern? Ver das deutsche Fernsehen anchaltet, kann sich diesem Eindruck kaum noch entziehen. Bei Ansagerinnen und Reportern aus weiß blauen Landen sind wir das bajuwarische Timbre längst ge-wöhnt. Aber nun dringen die süddeutschen Mundarten in immer mehr Filme vor und machen sie für die Mehrheit der Deutschen und zumal für Ausländer zur akustischen Qual. Das mag damit zusammenhängen, daß die meisten dieser Streifen auf dem neuen Babelsberg in München gedreht werden, aber auch mit dem internationalen Drang nach regionaler Vereinzelung.

Section of the section

A Second

S M. William or . Mr. 2 Mary San

The state of the s

AND AND STREET OF MANY

to a live a transmission

With the second with the

So have as yes

Bir Andrews Bir Bir Michigan Bir Bir Michigan Bir Bir

The Search of Business

Sometimes of the second second

and the second

in the same and the page

表字 [ 資 內

# #a 51 (2)

AN SHALL SATISFY

**3**. -

3SAT

In Österreich und der Schweiz wurde früher als "reichsdeutsche Pedanterie" ausgegeben, was heute in Bayern als "preußische Zackigkeit" gelten mag: die korrekte An-

wendung der deutschen Gramma tik. Die belgischen Zustände die zu einem Sprachkrieg geführt haben, greifen nun auch nach Frankreich über, wo Kultusminister Lang regionale Sprachen und Folkloristisches fördert. Als Reaktion auf Francos zentralistische Kulturpolitik kann man zwar die Eigentümlichkeit des Miró-Museums in Barcelona begreifen, daß die Bildtitel und -erklärungen nur noch in Katalanisch abgefaßt sind, aber ein Ärgernis für einen durchschnittlich gebildeten Mitteleuropäer ist das

Diese Flucht in den Dialekt ist offenbar eine Abwehrreaktion auf die Internationalisierung der Kultur durch ein Fernsehen, das bald über alle geographischen und technischen Grenzen hinweg gesehen werden kann. Das Wort Völkerverständigung gerät dabei in Gefahr, aus unserer Sprache verdrängt zu werden. Denn Heimat wird allenthalben wieder groß und mit mundartlich deformierten Umlauten ge-

Berlin: Kagels "Sankt-Bach-Passion" uraufgeführt

## Johann, eine feste Burg

I deen hat er ja, dieser Mauricio Ka- leben, das aber gleichwohl keine Lei-🖳 gel, Wahl-Kölner aus Argentinien, Kompositionsprofessor, Schalk und Unruhestifter. Bach zu Ehren ein großes Chorwerk zu schreiben, es uraufzuführen in diesem Jubiläumsjahr: nun gut. Aber Bachs Passionsform aufzugreifen, Bachs Leben im Wechsel von einer im Evangelisten-Tenor vorgetragenen Vita und den kontemplativen Chorälen darzustellen und solchermaßen die alte, großartige muis the many in the co sikalische Form neu zu erproben: das ist schon eine Huldigung von besonderer und geistreicher Art.

Uraufführung also von Mauricio Kagels "Sankt-Bach-Passion" zu den Berliner Festwochen, in der Berliner Philharmonie, in Anwesenheit des Bundespräsidenten. Wiederholungen der Aufführung dann gestern abend in Hamburg zum Orgelfestival, heute in der Frankfurter Alten Oper zu deren "Frankfurt Festen". Kagel pla-ziert die Uraufführung durchaus als Großereignis in die Landschaft dieses musikalischen Jubeliahres.

Aber Kagels Passion ist kein Ereignis, sie ist eine mit freundlichem Beifall bedachte Schwächlichkeit. Eine stattliche Zahl von Premierengästen floh während der pausenlosen, zweistündigen Länglichkeit von Kagels Opus - obne jedes laute Protestzeichen, wie es wohl fällig gewesen wäre, wenn man sich der Meinung eini-JN ger streikender Chorsänger angeen hätte, die während der Proben die Noten niederlegen, da sie das Stück als gotteslästerlich empfanden.

Nein, die schlechten Fäkal-Scherze, die Kagel vor Jahren an dem armen "Ludwig van" austobte, ersparte Kagel sich, uns und Bach. Er bastelte sich ein Libretto aus Bachschen Kantaten- und Passionstexten, aus zeitgeschichtlichen Dokumenten wie Briefen, Protokollen und Kirchenbüchern, schließlich aus dem Nekrolog auf Bach. Was Kagel aber doch nicht lassen kann (und das hat ihm den Vorwurf der Blasphemie eingetragen): Er ersetzt in den Textstellen oft Gott oder Christus durch Bach. Also: Ein' feste Burg ist unser Bach", was für einen Komponisten sicher eine trefiliche Aussage ist, aber doch dazu führt, daß die Passion Christi gleichgesetzt wird mit dem an Entbehrungen zwar nicht armen Komponistendensgeschichte ist.

Hier liegt die geschmackliche Fragwürdigkeit von Kagels Textcollage. Er lästert zwar nicht den Gott der Christenheit, aber er treibt Jux mit Texten, die poetisch nicht gerade von hohem Rang sind, doch von frommer Geisteshaltung künden. Das darf man zwar gewiß, aber man muß es nicht tun aus künstlerischem Grund. Wäre Kagel ein Komponist, dessen

Musik zu dieser "Sankt-Bach-Passion" einem unter die Haut ginge, so würde das alles keine Rolle spielen. Aber Kagels musikalischer Beitrag ist in erster Linie ein doch nur literarischer. Will sageni Kagel setzt die No-ten b-a-c-h in hülische Beziehungssysterne, zieht Melodie aus den Vornamen der Bach-Kinder: So läßt sich aus der Tochter Catharina Dorothea die Tonfolge c-a-h-a-a-d-h-e-a gewinnen. Da er sich wie jeder Bach-Jünger in der Zahlensymbolik des Bachschen Spätwerks festgebissen hat, spielt auch er ein bißchen den Kabbalisten. All das ist natürlich sehr bachisch, nur klingt es nach nichts.

Über Kagels Partitur mit Rechenschieber und Quintenzirkel zu grübeln mag ein Vergnügen sein, im Gegensatz zu Bachs klanglichen Resultaten sind diejenigen Kagels aber gleich Null: Fades Monotonisieren des Tenors, sanfte Harmonien des Orchesters, ein Chor, dessen Potential on dazu müßte man etwas wie eine Doppelfuge schreiben können, und für eine solche Beherrschung des musikalischen Rüstzeugs bleibt Kagel abermals jeden Beweis schuldig. Er hat einmal seriell komponiert, dann Collagen geklebt; durch Erfindungskraft und Verarbeitungskunst ist er noch nie aufgefallen.

Des Komponisten und Dirigenten einsatzfreudige Helfer bei dieser Ur-aufführungs-Tournee: die Junge Deutsche Philharmonie, die Chöre vom Rias und Südfunk sowie die Limburger Domsingknaben, Gerd Zacher an der Orgel, die Gesangssohsten Anne Sofie von Otter, Hans Peter Blochwitz und Roland Herrmann sowie Peter Roggisch als Sprecher der Bach-Zitate. Es wird wohl dauern, bis das wieder zusammenzubringen ist. REINHARD BEUTH

Poetentricks: R. E. Millers Film "Ruben, Ruben"

## Genovevas Zottelhund

Der französische Philosoph E. M. Cioran hat einmal spöttisch gesagt, eine ihres Namens würdige Poesie beginne mit der Erfahrung der Schicksalhaftigkeit, nur die schlech-ten Dichter seien frei. Für diese Erkenntnis müßte ihm eigentlich der Held von US-Altmeister Robert Ellis Millers Film "Ruben, Ruben" vorgeschwebt haben. Denn dieser Gowan McGland ist ein derart miserabler Poet, daß er sich noch weit mehr Freiheiten erlauben konnte, als er ohnehin schon frech für sich in Anspruch nimmt. Seine Poeme sind schierer Schwachsinn, aufgedonnert mit hermetischen Metaphern, die keiner, geschweige denn er selbst, versteht

So säuft er denn, schnorrt, schwindelt und hurt: Ein Möchtegern-Rimbaud, ein Malcolm-Lowry-Verschnitt der die fadisierten Hausfrauen im ländlich-sittlichen Ostküsten-Amerika mit der Rezitation seiner schamlos-überkandidelten Verse ebenso kirre macht wie mit seinen Lieblingswaffen Alkohol und Amore. Bis ihn, diesen hakenschlagenden Casanova aus Connecticut, die wahre Liebe in Gestalt des Blond-Engels Genoveva überfällt, der Zottelhund Ruben zur Sate steht.

Roben Ruben kann sich rühn, einen versierten Veteranen des rikanischen Films als Drehbuchgrwonnen zu haben. Es ist der 75jährige "Casablanca"-Verfasand line Epstein. Ihm ist hier ein clunge, dem es an dialogischem Witz, sein nan giftig oder sanft oder gar von perfidem Hintersinn, keines wegs gelicht Das Ende der Geschichte allerdings ist einfach hundsmiserabel schlecht.

Ohne den zwischen Melancholie und Aufgekratztheit souveran jonglierenden Tom Conti in der Rolle des bassetäugigen Schlawiners McGland wäre das Ganze aber wohl eher bieder geraten. Conti, physiognomisch zwi-schen Dustin Hoffman und Woody Allen changierend, spielt diesen Landneurotiker mit köstlich wehleidig-selbstverliebtem Charme. Seinen pantomimischen Offensiven hat seine Love-Story-Partnerin Kelly McGillis als Genoveva wenig entgegenzuset-zen. Sie ist hübsch, aber die Regie hat sie auf ihrer eigenen braven Vorstellung von frischem Mädel sitzenlassen. Dieses Schicksal teilt jedoch das Gros des Film-Personals, das eher Attrappen ähnelt denn Menschen aus Fleisch und Blut.

Daß Robert Ellis Miller seine Tragikomödie mit frech schlenkernder Kamera eingefangen hätte wie etwa Susan Seidelman ihr köstliches Verwechshings-Thrillerchen "Susan. verzweifelt gesucht", wird man nicht gerade behaupten können. Er drehte nach altbewährten Hollywood-Mustern, sauber, ohne Pfusch und ohne Hektik, mit angenehmem Sinn für die unaufdringliche Form und den amiisanten Zungenschlag, "Ruben, Ruben" wurde so zu einem Film, dem man mit Gusto folgt, ohne sich der Langeweile ausgesetzt zu sehen. Den schwingenden Atem und die zauberische Poesie von Woody Allens Midsummernight's Sex Comedy" hat er freilich nicht, auch wenn sein Held noch so tief in Midsummer-

love-Nöten steckt. KLÄRE WARNECKE Gelernt, das Unglück zu ertragen - Der Briefwechsel zwischen Theodor Storm und Wilhelm Petersen

## Gesundet durch den Schimmelreiter

Der Regierungsrat Wilhelm Peter-sen (1835–1900) rechnete sich selbst "unter das große Lesevolk" – und ware doch so gerne ein großer Künstler, ein Maler oder ein Dichter gewesen. Theodor Storm hat ihn 1881 getröstet: "Aber auch so, dächte ich, ware Ihr Leben reich genug, Ihre künstlerische Genußfähigkeit, und dabei diese Frau und diese Kinder, dazu noch vier wirkliche Poeten zu Freunden; Sie sind eigentlich ein ziemlich undankbarer Erdengast." Mit den vier "wirklichen" Poeten meinte Storm wohl Wilhelm Jensen, einen im 19. Jahrhundert viel gelesenen, heute zu Recht vergessenen Verfasser historischer Romane, Paul Heyse (Deutschlands ersten Nobelpreisträger für Literatur, 1910), Gottfried Keller und - natürlich sich selbst. Als Freund der Dichter ist der seit 1866 bei der Regierung in Schleswig tätige Petersen bekannt geworden, als ein genauer und kritischer Leser von Manuskripten und Korrekturbögen, als Anreger und Helfer in den Nöten des Alltags, ganz wie er sich in dem jetzt erstmals edierten Briefwechsel mit Theodor Storm darstellt, einer Korrespondenz, die 1873 einsetzte und erst in des Dichters Todesjahr (1888) endete.

Wie für Gottfried Keller, dem die Freunde im Norden Deutschlands oft zu einer einzigen Gestalt verschmolzen sind, war Petersen auch für Theodor Storm der beharrlich mahnende und korrigierende Berater, der erste Leser im fruchtbarsten Jahrzehnt seines poetischen Schaffens, in dem die großen Altersnovellen von "Aquis submersus" bis zum "Schimmelreiter" entstanden sind; dieses Jahrzehnt war überschattet von der Sorge Storms um seinen ältesten, dem Alkohol verfallenen Sohn Hans, in die-Jahrzehnt begannen seine Freundschaft mit dem Berliner Germanisten Erich Schmidt und der -von Petersen geschickt vermittelte-Briefwechsel mit Gottfried Keller.

Von den genannten Themen, dem ooetischen Werk Storms, der Familie, den gemeinsamen Freunden, spricht die Korrespondenz auch vor allem, so, als seien Hademarschen, Schleswig und Husum tatsächlich Orte aus dem von Thomas Mann, Stefan Zweig und anderen im Kaiserreich geborenen und im Alter ins Exil verschlagenen Dichtern gerühmten "goldenen Zeitalter" bürgerlicher Sicherheit, als habe man dort die sozialen und politischen Spannungen des Bismarckreiches nicht empfunden. Kaum, daß Storm einmal ein Seufzer wegen des



Neve Lichter auf das Leben in der "graven Stadt am Meer": Der Dichter Theodor Storm

von der Universität Kiel - auf Einspruch eines störrischen Historikers verweigerten Ehrendoktorhutes entschlüpft, selten, daß Petersen über das Elend der obdachlosen Arbeiter

Die Sorge Storms um seinen Sohn Hans, der nach einem elfjährigen Studium endlich Examen machte, aber durch seine Trinkerleidenschaft alle Chancen des Arztberufes verspielte, begleitet den Briefwechsel vom Examensjahr (1877) dieses "Sorgenkindes" bis zu seinem Todesjahr (1886). Die Frage, ob am Lebensunglück des überforderten Sohnes nicht auch eine "culpa patris" (eine Schuld des Vaters) beteiligt sei, hat Storm bis zum eigenen Tod gequält. In der Erzählung "Hans und Heinz Kirch", deren Entstehungs und Druckgeschichte z. B. in diesem Briefwechsel verfolgt werden kann, ist - nach der Meinung von Wilhelm Petersen - doch vieles von diesen Sorgen zu spüren: "Eine erschütternde Geschichte, bei welcher Sie Selbst doch wohl einigermaßen gelitten haben."

Überhaupt ist fast allzu viel von Tod und Schmerz und menschlicher Tapferkeit im Ertragen des Lebensleides die Rede; die Briefpartner fühlten sich als erfahrene, im Grunde als alte Männer, gezeichnet von einem Leben, das sie das Unglück ertragen lehrte, in dem sie aber jede Stunde des Glücks ausführlich beschrieben. So findet sich in der Korrespondenz auch die bekannte Diagnose des Arztes Emil Storm über seinen Bruder Theodor (1887): "... unter dem linken Rippenbogen eine gänseeigroße harte Geschwulst, die wohl kaum etwas anderes sein kann als Krebs: ... '

aus gemacht und berichtet, wie Storm, als ihm diese Diagnose mitgeteilt wurde, zusammengebrochen sei und die Arbeit am "Schimmelreiter" aufgegeben habe.

Erst jenes "Humbug-Consilium", das die korrekte Erkenntnis des Leidens bewußt in eine Fehldiagnose verfälschte, hat dann jenen Zustand herbeigeführt, der im Briefwechsel mit Petersen von Storm selbst bezeichnet wird: "... Magendruck u. Krampf in der Brust ... Das Schlimme ist, daß es sich durch jede freundschaftliche Unterhaltung sehr verschlimmert. Trotzdem ist der Schimmelreiter auf 127 Seiten Reinschrift . . . und ca. 30 solche Seiten im Concept gewachsen." Das Meisterwerk, so schließt Thomas Mann daraus, mit dem Storm "sein Künstler-leben krönte, ist ein Produkt barmherziger Illusionierung".

Anekdoten dieser Art können aus dem Briefwechsel Storm - Petersen viele gewonnen werden. In der Reihe der von der Storm-Gesellschaft - unter ihrem auf Niveau sehenden Sekretär Karl Ernst Laage - vorgelegten Korrespondenzbände ist der vorliegende Band gewissermaßen ein Leichtgewicht", was die beteiligten Partner und die verhandelten Themen anlangt; daß ihm der Herausgeber, der australische Germanist Brian Coghlan, und seine Helfer die gleiche editorische und kommentierende Sorgfalt angedeihen ließen wie den vorangegangenen Briefbänden, ist vor allem wegen des Faktums erwähnenswert, weil die Daten einer solchen Korrespondenz weit schwerer zu eruieren sind als die von der Forschung gut aufbereiteten Daten Fontanes oder Mörikes.

Die Briefe wurden meist aus den Handschriften ediert, wobei die Briefe Wilhelm Petersens hier erstmals vollständig publiziert sind. Der Kommentar bietet alle für das unmittelbare Verständnis der Briefe notwendigen Hinweise und versucht auch die wenigen Korrespondenzlücken durch Zitate aus Nachbarkorrespondenzen zu schließen. Daß die im Text verwendeten editorischen Zeichen sich nicht an den Vorschlägen der Normenkolloquien der Deutschen Forschungsgemeinschaft orientieren, ist nur ein kleiner Schön-

**WOLFGANG FRÜHWALD** odor Storm – Wilhelm Petersen: Br hael, in Verbindung mit der Theo m-Gesellschaft kritisch herausgege Brian Coghlan, 284 Seiten, 84 Mark.

## Tagebuch des Ruhrpotts

Es ist wie der Blick in ein Familien-album des Ruhrgebiets. Da sieht man Kumpel unter Tage, Schafe vor der Ruhrgaszentrale, Bilder eines Eisenbahnunghicks, allerhand Prominenz und immer wieder einfache Leute. Die Fotos stammen aus dem Archiv des jetzt 88jährigen Willy van Heekern, dem das Folkwang-Museum in Essen eine Ausstellung eingerichtet hat. Van Heekern war – so der Untertitel - "50 Jahre Lokalreporter im Revier", von 1920 bis 1970.

Begonnen hatte er als Autodidakt. besuchte ein oder zwei Fotokurse im Essener "Kruppschen Bildungsverein". Restaurator - wie der Vater sollte er eigentlich werden, nur mit einer besseren Ausbildung, Abend-kurse im Zeichnen und Malen standen auf dem Programm, und auch noch ein Jahr Studium an der Essener Kunstgewerbeschule wurde angehängt.

Aber Restaurator wurde er dann doch nicht: Unabhängig und selbständig wollte er sein, und dafür schien ihm die Arbeit als Bildreporter gerade das richtige. Angefangen hat er zunächst als Fotograf und Dekorationsmaler bei einer Düsseldorfer Firma. Da hielt es ihn aber nicht lange, zu weit ab vom Geschehen fühlte er sich. Mit dem Buch "Der Illustrations-Photograph" machte er dann seine ersten Gehversuche als freier Fotograf. Städtebilder für Postkarten, Auftragsarbeiten für Betriebe und Aufnahmen für auswärtige Zeitschriften brachten das erste Geld.

Die regionale Presse hielt sich zurück. Damais wollten die Redakteure die Seiten lieber mit Text füllen. Also gründete van Heekern 1928 mit einem Kollegen zum besseren Vertrieb der Fotos in Essen die Agentur "Westphoto". Zugleich arbeitete er für ver-

schiedene Essener Tageszeitungen. Das Ruhrgebiet wurde für den in Essen lebenden Willy van Heekern nicht nur Heimat, sondern auch Arbeitsgebiet. Hier schuf er mit seiner Kamera über 50 Jahre hinweg ein Tagebuch in Bildern. Grund genug für die Kulturstiftung Ruhr, die sich um die Förderung des kulturellen Lebens im Ruhrgebiet und die Erforschung seiner besonderen geschichtlichen Voraussetzungen bemüht, 1984 das gesamte fotografische Archiv van Heekerns mit ungefähr 10 000 Positiven, zahlreichen Glasplattennegativen, Roll- und Kleinbildfilmen aufzukaufen. Mehrere Filme fehlen allerdings: Die brauchten Angehörige der kanadischen Besatzungstruppen zum

Kartoffelbraten. Innerhalb des Forschungsbereichs

tung Ruhr ist dies die erste Ausstellung, die gleichzeitig als Tätigkeitsbericht verstanden sein will. Da waren die Bilder van Heekerns ein guter Griff. Sie dokumentieren den Alltag und das Besondere des Reviers. Und so hängen sie dann in seltener Eintracht beieinander: Furtwängler und die Trümmerfrau, die Zechensiedlung und der Schienenzeppelin, die Miedermodenschau und der Besuch Konrad Adenauers, die Klotschenkirmes in Essen-Heidhausen und die Fronleichnamsprozession. Willy van Heekern hat die Vorkriegszeit dokumentiert, er hat die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg festgehalten und die Jahre des mühsamen Wiederaufbaus, alles sachlich beobachtend, so daß auch heute kein Raum für irgendeine Nostalgie bleibt.

Vor allem aber hat er immer wieder Menschen fotografiert. Sie interessierten ihn oft mehr als die Ereignisse selbst. Einen Kunstanspruch oder Ewigkeitswert will er für seine Bilder gar nicht erst fordern, sie sollen nur Auskumft über das Zeitgeschehen geben, wie er es erlebt und gesehen hat. Und das mit einer bestechenden Konzentration auf den Kern der Sache. (Bis 22. Sept.; Katalog 22 Mark.)

HANNE-LORE HEILMANN



hn, fotografiert von Willy van

## Salieri, neidzerfurcht

A madeus hier, Amadeus da, auf Werke von Mozart und dem gleichal-der Leinwand, im Schauspiel, da trigen, als schwedischer Hofkapellfällt dann auch ein Strahl von Formans prämiertem Kino-Opus für ein sonst so wenig profiliertes Unternehmen wie das Deutsche Mozartfest im Schwetzinger Schloß ab. Die neue Devise "Vergeßt Mozart" gilt hier natürlich nicht. Ohne Forman, ohne Shaffer wäre das Parktheater Blieskastel nie auf die Idee gekommen, den in den Grundzügen frappierend gleichlautenden Einakter Puschkins "Mozart und Salieri" zusammen mit dessen Don-Juan-Version. Der steineme Gast" zu spielen.

Die beiden Szenenfolgen gehören zu den vier "Kleinen Tragödien", funkelnden Psychogrammen, denen es nicht um historische Wahrheiten geht. Don Juans Liebesbeteuerungen zu Füßen seiner ewig-einzigen Geliebten Donna Anna wie auch Salieris neidzerfurchte Erkenntnis klingen in der deutschen Übersetzung Johannes von Günthers jedoch nach übersetzerischer Mühsal. Und mühselig rackerten sich auch die gastierenden Blieskastelaner durch Puschkins Verse, rezitierten hölzern wie Nachrichten-

Dichter, pointierter in jedem Fall, sind die beiden Szenen "Mozart und Salieri\*, in denen man bereits den ganzen "Amadeus" findet. Gert Christof und Robert Riegler allerdings boten kaum mehr als das Gerippe dieses fiktiven historischen Moments, und das klassische Bläseroktett Saar streute Mozartbearbeitungen ein.

Nicht alles dürfte so nach lustloser Fleißarbeit geschmeckt haben wie dieser Schauspielabend; immerhin spielte das Kreuzberger Streichquartett, dirigierten Hans Graf das Mozarteum-Orchester, Christopher Hogwood das Sinfonieorchester des Süddeutschen Rundfunks. Ordentlich spielte das Mozarteum-Quartett am ersten Tag dieses zehntägigen Festes

\_Kunst in Schlesien - Künstler

ans Schlesien", die Ausstellung im

Oberschlesischen Landesmuseum

Ratingen, wird bis 29. September ver-

Die Görres-Gesellschaft hat vom 5.

bis 9. Oktober nach Osnabrück zur

Deutsche und italienische Verle-

ger treffen sich am 20. und 21. Sep-

tember im Italienischen Kulturinsti-

tut in Köln, um über eine engere Zu-

sammenarbeit zu sprechen.

Generalversammlung eingeladen.

längert.

KULTURNOTIZEN

in Siegen statt.

September.

rich Wetter geweiht.

meister wirkenden. Joseph Martin Kraus, u. a. zwei Jagdquartette, die ihren mißverständlichen Titel jeweils durch kurze Jagdhorn-Assoziationen erhielten. Daß die Spieler aus Salzburg auf die leeren Formeln des "badischen Mozart" ziemlich mißlaunig reagierten, darf man ihnen kaum ankreiden. İhre grandseigneural-plaudernde Unverbindlichkeit gaben sie vorübergehend im Adagio von Mozarts Quartett KV 458 auf. Anläßlich dieses 34. Deutschen

Mozartfestes wurde erstmals die vom Salzburger Mozarteum zusammengestellte Wanderausstellung "Wolfgang Amadeus Mozart" präsentiert. Mehr als 300 Tafeln - selbstverständlich keine Originale - verbinden Teilaspekte wie "Mozart und Salzburg", "Die Reisen Mozarts" und "Mozart und Wien" zu einer Bilderflut, die weder die Salzburger Zeitgenossen (Hagenauer, Haffner, Lodron) unbeachtet läßt, noch historische Größen wie Noverre oder die Pompadour vergißt. Nichts scheint zu fehlen, von den Theaterzetteln bis zum ersten Köchelverzeichnis und den alten und neuen Mozart-Ausgaben.

Bis 1991 laufen die Planungen für diese Ausstellung, dann geht's in die Dritte Welt. In einzelne Abteilungen zerlegbar, ist die Schau praktikabel und hübsch anzusehen. Was wird in Erinnerung bleiben? Die Quintessenz von Rudolph Angermüllers Eröffnungsvortrag, daß Mozart ein Drittel seines Lebens auf Reisen verbrachte, ist doch zu dünn. Angermüller hat dies genau geprüft, er hat die Stun-den in Salzburg und anderswo gezählt und addiert, er rattert im D-Zug-Tempo durch Mozarts Leben, nach Versailles, Italien, Prag, Wien, hin und zurück ... War Mozart ein Handlungsreisender in Sachen Mu-ROLFFATH

Der Deutsche Romanistentag fin-

Natasa Velkovic, eine siebzehnjäh-

Ikonen aus Bulgarien zeigt die

Die Kuppel der Stephansbasilika

in Budapest wurde renoviert und

durch den Münchner Kardinal Fried-

rige Jugoslawin, gewann den Clara-

Haskil-Klavierwettbewerb in Vevey.

Kunsthalle Recklinghausen bis 29.

det vom 30. September bis 3. Oktober

Sport und Kunst in der "DDR"

"Made in DDR" gehören zu den Dingen, mit denen die "DDR" international Eindruck zu machen versucht. Die Darstellung von Themen "DDR" beschreibt.

#### JOURNAL

Mortier Projektleiter der neuen Pariser Oper AFP, Paris

Der Direktor der Brüsseler Oper. Gerard Mortier, ist vom französischen Kulturminister Jack Lang zum Projektleiter der neuen Opera de la Bastille in Paris ernannt worden, die 1989 eingeweiht werden soll. Der 41jährige Flame aus Gent soll die Gestaltung des neuen Hauses in die Hand nehmen, sobald die Fundamente des Baus stehen. Er arbeitet dabei mit Pierre Boulez zusammen, der zum künstlerischen Leiter bestellt wurde. Mortier steht seit 1980 an der Spitze des renommierten Théatre Royal de la Monnaie, der königlichen Oper in Brüssel. Zuvor war er von 1972 bis 1974 an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf tätig, danach in Frankfurt, Hamburg und Covent Garden.

#### Fast 890 Millionen Analphabeten

Derzeit gibt es weltweit 889 Millionen Analphabeten, davon sind rund 60 Prozent Frauen. Das geht aus einer Studie der Unesco hervor, die anläßlich des "Internationalen Analphabetismustages" in Paris vorgelegt wurde. Asien – dort vor allem China und der indische Subkontinent - hat mit 660 Millionen einen Anteil von nahezu drei Viertel daran. Der höchste Grad des Analphabetentums sei jedoch in Afrika festzustellen, wo jeder zweite – 54 Prozent - des Lesens unkundig ist. In Asien liegt diese Quote bei 36,3 Prozent, in Lateinamerika und der Karibik bei 17,3 Prozent. In den Entwickungsländern leben insgesamt 869 Millionen Analphabeten. Die Industrienationen haben jedoch trotz einer relativ geringen Zahl von etwa 20 Millionen Menschen, die überhaupt nicht lesen und schreiben können, Sorgen mit der wachsenden Zahl von "funktionalen" Analphabeten, das heißt Personen, deren Grundbegriffe von Lesen, Schreiben und Rechnen nicht ausreichen.

#### Exotisches bei der Theater-Biennale

MvZ. Venedig Westliche und orientalische Theatertraditionen begegnen sich bei der 33. Theater-Biennale Venedigs vom 4. bis 20. Oktober. Sie steht unter dem Motto "Aktion und Bewegung - von der Commedia dell'arte bis zum Tanztheater". Zu den Höhepunkten des Programms gehören: Shakespeares "Sturm" in Eduard de Filippos Übersetzung, elt von den Marionetten Cario Collas, Aischylos' "Clytemnestra" und Tschechows "Drei Schwestern", von der Suzuky Company im Stil des Kabuki- und No-Theaters gespielt. Das La-Mama-Theater, New York, kommt mit Becketts "That Time" sowie Bob Wilson mit "The Kneeplays". Vier Aufführungen zeigt das Nordisk Teater Laboratorium, Holstebro, und Jarrys "Ubu Roi" wird von Marionetten, die Enrico Bay entwarf, vorgeführt. Außerdem findet ein "Laboratorium für Arlechino", gehalten von Dario Fo, statt.

#### Wertvolle Instrumente der Stadt geschenkt

W. K. Brannschweig Eine wertvolle Sammlung von Tasten- und Saiteninstrumenten hat das Braunschweiger Klavierunternehmen Grotrian-Steinweg, das am 19. September sein 150. Gründungsjubiläum feiert, der Stadt Braunschweig geschenkt. Die Sammlung soll im Städtischen Museum ausgestellt werden. Gleichzeitig wurde die Ausstellung "Klavierbau in Braunschweig - Vergangenheit und Gegenwart", in der diese Instrumente sowie Dokumente und Bilder bis Ende November gezeigt werden, eröffnet.

Tage Neuer Musik zum Stadtjubiläum

DW. Brühl Ein Portraitkonzert Günter Bialas, Arbeiten des jungen Komponisten Michael Denhoff und ein Abend mit Uraufführungen aus der Kompositionsklasse Hans Werner Henzes an der Kölner Musikhochschule sind Teile eines dreitägigen Musikfestes, das die Stadt Brühl vom 27. bis 29. September aus Anlaß ihrer 700-Jahr-Feier ausrichtet.

Sportliche Erfolge und die Kunst

aus der Welt des Sports in der Kunst ist deshalb besonders geschätzt. Auf diese Zusammenhänge weist Peter Kühnst mit der Broschure "Sport und Kunst-Sporting Art in der DDR" (Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 32 S., 24 Abb., 6,80 Mark) hin, die jetzt in der Reide Edition Deutschland Archiv erschien. Es ist eine knappe Studie, die die Ziele und die Eingrenzungen dieses Bild-Genres in der

## In Florenz geht die Angst vor einem Blaubart um

Liebespaar im Zelt ermordet / Bereits das 16. Opfer

KLAUS RÜHLE, Rom Der "Blaubart von Florenz" hat erneut zugeschlagen. Ein französisches Liebespärchen ist von ihm, vermutlich in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag, umgebracht worden. Jean Michel Kravechvili (25) und Janine Lancilotti (36), verheiratet und Mutter von zwei Kindern, wurden von dem Mörder in ihrem Zelt in einem Wäldchen, 15 Kilometer von Florenz entfernt, überrascht.

Der Mörder schlich sich offenbar leise heran, durchschnitt die Zeltplane und erschoß den flüchtenden Mann und dann die hilflose Frau. Nach dem Vorbild seiner vorausgegangenen 14 Untaten verstümmelte er der Toten mit einem Messer die Geschlechtsteile - ein Ritual, das sich regelmäßig wiederholt. In allen Einzelheiten gleicht der scheußliche Mord den vorausgegangenen. Es wird immer dieselbe Waffe verwendet, ein Beretta-Revolver, Kaliber 22. Auch Zeit und Ort sind dieselben: Wochenenden, bei Neumond. in den Waldungen um Florenz. Und wie stets fehlt

jede Spur des Mörders. Die jetzt von einem Pilzsucher entdeckte Bluttat ist die vorläufig letzte in einer langen Mordserie des Liebes-pärchen-Mörders. Sie begann am 21. August 1968 und verteilt sich auf 17 Jahre. In letzter Zeit liegen in der Regel Abstände von je 15 Monaten zwischen den einzelnen Mordtaten. Der offensichtlich von Sexhaß Besessene schlägt zu, wenn er in einsamer Umgebung auf ein Pärchen in zärtlicher Umarmung stößt. Seine krankhaften Gefühle toben sich nach vollendeter Bluttat an der toten Frau aus.

Nur einmal fiel er einem Intum zum Opfer, als er am 9. September 1983 zwei junge deutsche Touristen, Horst Friedrich und Uwe Ruschens, in ihrem kleinen Campingmobil um-brachte. Die langen Haare von Uwe hatte ihn getäuscht, er hielt den jungen Mann für eine Frau.

Polizei und Justiz von Florenz sind ratlos. Nicht weniger als fünf Unschuldige wurden verdächtigt und für längere Zeit in Untersuchungs-haft gesteckt. Einer von ihnen, Stefano Mele, Ehemann des ersten weiblichen Opfers, hatte sich sogar selbst des Mordes bezichtigt und wurde dar-aufhin zu 14 Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach der folgenden Mordtat des Liebespärchen-Mörders stellte sich die Unschuld Meles heraus und zugleich, daß der fälschlich Verurteilte

In Florenz herrscht Panik, Nach 16 Mordtaten an acht Pärchen wagt kein Florentiner mehr, mit der Verlobten oder Geliebten einsame und romantische Waldgegenden in Stadtnähe aufzusuchen. Es ist daher kein Zufall, daß neuerdings in der Regel ausländische Pärchen die Opfer sind. Die Polizei hat jetzt das gesamte Gebiet im Umkreis von zehn Kilometern rund um den Tatort abgesperrt. Doch die Hoffnungen, den Liebespärchen-Mörder zu fassen, sind sehr gering. Es fehlt jede Spur.

#### LEUTE HEUTE

#### Mut

Mit dem erstmals verliehenen "Coldenen Gurt" zeichnete der Berliner ADAC jetzt Bundesverkehrsminister Werner Dollinger (CSU) aus: Er erhielt diese Ehrung für die Einführung des Verwarnungsgeldes von 40 Mark, das Gurtmuffel seit dem 1. August 1984 zahlen müssen. Seither stieg die Anlegequote von 50 auf 90 Prozent Innerhalb eines Jahres ging die Zahl der Verkehrstoten um 20 Prozent zurück. Berlins ADAC-Chef Wolf Wegener sagte. Dollinger habe "großen Mut" zu einer unpopulären Maßnahme gezeigt, "die Leben und Gesundheit aller Bürger schützt."

#### Wissen

Die 28jährige französische Ärztin Claudie Deshays wird die erste europäische Frau im All sein. Zwischen

fünf Weltraumflügen teilnehmen. Ihr umfangreiches medizinisches Wissen führte zu der Auswahl unter mehr als 1100 Bewerbern.

#### Charakter

Ronald Reagan, Frank Sinatra und Paul Newman gehören zu den zehn amerikanischen Männern über 60, die nach Meinung des Frauenmagazins "McCall's" ein Maximum an Sex-Appeal besitzen. Eine besondere Ausstrahlung und Attraktivität besitzen ferner: die Autoren Norman Mailer und Bashevis Singer, die Schauspieler Cary Grant und John Forsythe, Chrysler-Boß Lee Iacocca, Filmemacher John Huston und Baseballspieler Joe di Maggio. Die Journalistinnen meinen, Sex-Appeal zeuge nicht von Manneskraft und Fortpflanzungsfähigkeit, sondern drücke Persönlichkeit und Charakter aus.

#### WETTER: Trocken

Wetterlage: Ein Hoch über Mitteleuropa bestimmt das Wetter im größten Teil Deutschlands. Nur der Nordosten wird von den Wolkenfeldern eines schwachen Tiefausläufers gestreift.



se Nebd. ♥ Sondregen. ♥ Regen. ★ Schnecksl. ▼ Schaust Galacte 🗺 Regen, 🗺 Schmer. 🚟 Nebel, aus. Frostgreup Vorhersage für Mittwoch:

Im Nordosten wolkig, aber niederschlagsfrei, sonst tagsüber sonnig, nachts klar oder nur gering bewölkt, in den Frühstunden gebietsweise starker Dunst oder Nebel. Höchsttemperaturen im Norden bei 18 Grad, sonst zwischen 19 und 23 Grad. Nächtliche Tiefstwerte zwischen 6 und 11 Grad. Allgemein schwachwindig.

Weitere Aussichten:

| Sonnig und trocken bei poch ansteigenden Temperaturen. |     |            |     |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-----|--|--|--|--|--|
| Temperaturen am Dienstag, 13 Uhr:                      |     |            |     |  |  |  |  |  |
| Berlin                                                 | 13° | Kairo      | 29° |  |  |  |  |  |
| Bonn                                                   | 14° | Kopenhag.  | 15° |  |  |  |  |  |
| Dresden                                                | 13° | Las Palmas | 24° |  |  |  |  |  |
| Essen                                                  | 14° | London     | 17° |  |  |  |  |  |
| Frankfurt                                              | 15° | Madrid     | 26° |  |  |  |  |  |
| Hamburg                                                | 12° | Mailand    | 21° |  |  |  |  |  |
| List/Sylt                                              | 14° | Mallorca   | 29° |  |  |  |  |  |
| München                                                | 13° | Moskau     | 13° |  |  |  |  |  |
| Stuttgart                                              | 13° | Nizza      | 25° |  |  |  |  |  |
| Algier                                                 | 27° | Oslo       | 12° |  |  |  |  |  |
| Amsterdam                                              | 18° | Paris      | 17° |  |  |  |  |  |
| Athen                                                  | 26° | Prag       | 12° |  |  |  |  |  |
| Barcelona                                              | 25° | Rom        | 24° |  |  |  |  |  |
| Brüssel                                                | 16° | Stockholm  | 120 |  |  |  |  |  |
| Budapest                                               | 17° | Tel Aviv   | 28° |  |  |  |  |  |
| Bukarest                                               | 20° |            | 29° |  |  |  |  |  |
|                                                        |     | Tunis      |     |  |  |  |  |  |
| Helsinki                                               | 10° | Wien       | 15° |  |  |  |  |  |
| Tetenhail                                              | 160 | 7 indeb    | 14" |  |  |  |  |  |

Sonnenaufgang\* am Donnerstag: 6.52 Unr, Untergang: 19.44 Uhr, Mondauf-gang: 3.06 Uhr, Untergang: 19.20 Uhr 'in MEZ, zentraler Ort Kassel

#### Erster europäischer Wettbewerb reinrassiger Araber in Dillenburg





Traumpferde: Neben Schönheit und einem sanften Temperament begeistert der Araber durch seinen dem Menschen zugeneigten Charakter.
POTOS: REINHARD/FRECKWINKE

## Allah nahm vom Südwind eine Handvoll...

Da nahm Allah vom Südwind eine Handvoll und schuf daraus das Pferd. Er sprach: Ich habe Dir die Kraft zum Fliegen verliehen ohne Flügel, und ich will auf Deinen Rücken Männner setzen, die mich preisen und loben und mir Hallelujah singen." So die Worte des Propheten Mohammed, niedergeschrieben im Koran.

Keine andere Pferderasse ist so verherrlicht und mit einem mythischen Hauch umgeben worden wie der Araber. Blutige Fehden zwischen den Beduinenstämmen wurden um den Besitz der legendären Hengste und Mutterstuten ausgetragen.

Spärliche und unregelmäßige Nahrung, das mörderisches Klima der Arabia Deserta, in dem nur das beste Pferdematerial überleben konnte, ha-

Siebter Antrag auf Befangenheit im Scholl-Prozeß

FLORIAN NEHM, Baden-Baden

Sofern der Zeuge nicht in Hinter-

indien lebe", könne er vor Gericht

Verteidigung zum Anlaß

Vorsitzenden Richters zu stellen.

Dabei geht es um den, nach Scholls

Angaben, französischen Staatsbür-

ger, den der Angeklagte am 28. De-

zember 1984, also dem Tag des Über-

falls auf das Juweliergeschäft Koch,

im Auftrag der Lufthansa in Baden-

Die Verteidigung möchte verhindern, daß durch Verlesung der Ter-

minabrechnung Scholls, dessen an-

waltliche Schweigepflicht und damit

seine berufliche Existenz "vernich-

tet" werde. Die Staatsanwaltschaft

hingegen wies darauf hin, daß die

Lufthansa die Abrechnungsunterla-

gen ihres Beraters Scholl dem Ge-

Bevor sich das Gericht zur Bera-

tung zurückzog, gab es bekannt, daß

nach Angaben Straßburger Behör-

den, ein Finanzberater namens

Charles Robert Weber-Perez in kei-

nem Berufsregister und nicht einmal

im Telefonbuch stehe. Weber-Perez

ist der Mann, der Scholl in Zürich

telefonisch zu erpressen versucht ha-

ben soll Auch der Portier des Zür-

cher Hotels Baur au Lac kann sich

nicht an einen gewissen Keßler erin-

nern, der, so Scholl, diesem zwei Rin-

ge aus dem Überfall übergab.

richt zur Verfügung gestellt habe.

Baden traf.

ben im Verlauf der Jahrtausende die herausragenden Eigenschaften des asilen Arabers wesentlich geprägt: Mut, Intelligenz, Lernbereitschaft, Ausdauer und ein dem Menschen zugeneigter Charakter.

Die Vielfalt seiner Talente beweist der Araber auch in anderen Rassen, die nachhaltig von ihm profitiert haben: Englisches Vollhlut, Lipizzaner, Trakehner, Hannoveraner und fast alle bedeutenden Pferderassen wurden durch ihn verbessert.

Asil ist ein arabisches Wort und heißt soviel wie rein, edel, unverfälscht: Nur Pferde, deren Abstammung ausschließlich auf die traditionelle Zucht der Beduinen zurückgeht und bei denen zu keiner Zeit nichtarabische Pferde eingekreuzt wurden, gelten als asile Araber.

Diese zierlichen, fast zerbrechlich wirkenden Tiere sind eine Elite, sie sind selten und man muß kein passionierter Reiter oder Pferdeliebhaber sein, um von der Anmut und der Schönheit dieser Wüstenpferde fasziniert zu sein.

Zwei Tage lang standen diese edlen Pferde jetzt im Mittelpunkt des erstmals ausgetragenen Asil Cup International. Auf dem Gelände des Hessischen Landgestüts in Dillenburg trafen sich Züchter, Aussteller und Freunde des reinblütigen Arabers aus Europa und den Vereinigten Staaten auf der vom Asil Club veranstalteten

Die Mitglieder des weltweit verbreiteten Asil Clubs haben sich zum Ziel gesetzt, den zu den ersten Reinzuchtrassen der Welt zählenden asiziger Jahre hinein war das arabische Pferd in Europa vom Untergang bedroht, und nur durch konsequente Blutführung ist es den Züchtern ge-lungen, ihre Zahl zu verzehnfachen.

Etwa 2500 Zuschauer verfolgten an den beiden Veranstaltungstagen das abwechslungsreiche und originelle Programm. Neben Zuchtschauen, eindrucksvollen Hengstparaden, Dressurvorführungen und Schaubil-dern mit Falken, Adlern, Kamelen und Salukis, den persischen Wind-hunden, zählte die Präsentation freilaufender Araberstuten mit ihren Fohlen, die laut schnaubend mit hochaufgerichtetem Schweif und aufgestellten Ohren über den Paradeplatz galoppierten, zu den Höhepunk-ten dieser gelungenen Veranstaltung.

#### Sieben Risse in Kabinenwand der JAL-Boeing

AFP/dpa, Tokio In der rückwärtigen Kabinenwand der japanischen JAL-Boeing, deren Absturz am 12. August 520 Menschrileben forderte, sind sieben Rißstell: entdeckt worden. Dies gab gester: die Untersuchungskommission de japanischen Verkehrsministeriums ir. Tokio bekannt. Wie die Kommission ermittelte, waren vier der Risse nach einer Bruchlandung der Boeing 747 im Jahr 1978 auf dem Flughafen Osaka bereits einmal von Boeing-Technikern repariert worden. Damals war die untere Hälfte der rückwärtigen Kabinenwand, die die unter Druck stehende Passagierkabine vom Heckbereich trennt, ersetzt worden. Die Metallplatten jedoch, in denen sich die vier Risse befanden, wurden nicht ausgetauscht, sondern lediglich mit Ahminium verkleidet. Japans Transportminister Tokuo Yamashita hat gestern den amerikanischen Flugzeughersteller Boeing kritisiert, daß er ohne Absprache mit den zuständigen Behörden in Tokio einen Bericht über Reparaturen an dem Jumbo-Jet veröffentlicht habe. "Japan ist für die Untersuchung der Absturzursache verantwortlich, und Boeings einseitige Erklärung ist unangemessen", sagte Yamashita gestern in Tokio.

#### Fener-Notstand

Mehr als 2000 Hektar Waldland mit Pinien und Kastanienbäumen sind in der Nacht zum Dienstag bei einem Großbrand in der Nähe von Nimes im südfranzösischen Departement Gard vernichtet worden. Rund 1000 Bewohner von fünf Dörfern in den Ce vennen, darunter die Insassen eine. Altersheimes, mußten angesichts de näherrückenden, acht Kilomete breiten Feuerfront evakuiert werder Einige Häuser wurden nach Mitte: lung der Feuerwehr zerstört ode schwer beschädigt. Der durch heft gen Mistral-Wind angefachte Fla chenbrand wurde gestern morge von mehr als 1000 Feuerwehrleute und Soldaten, darunter im Gebiet st: tionierten Fremdenlegionären, b kämpfL

#### **Teure Suche**

dpa, Köl. "Rechtsanwalt, arbeitslos, von pr vat gesucht. Tel..." Diese Anzeige i einem Werbeblatt brachte einem Ba ingenieur aus dem Raum Köln eir Menge Ärger und einen Prozeß ei Die Wettbewerbskammer des Lang gerichts Köln sah darin nämlich ein "Anstiftung zu standeswidrigem Vei halten" (Az.: 31 O 359/85). Der Inge nieur muß nun die Gerichtskoste und die Anwälte bezahlen.

#### Weltrekord

Der kurzzeitig nach Österreich a gewanderte Weltrekord im Maßkru stemmen ist wieder nach Bayern rückgekehrt. Der Nürnberger A chael Polus hielt bei einem Aussch dungswettbewerb einer München Brauerei in Wessling (Landkre Starnberg) den vollen Maßkrug m gestrecktern Arm 45 Minuten und Sekunden.



ZU GUTER LETZI

Deutschlands schönster Busen . in festen Händen." Die Hambur Ausgabe der "Bild"-Zeitung über d Fotomodell Bea Fiedler (28).

## Auf Kollisionskurs mit dem Kometen Giacobini-Zinner

Wichtige Aufschlüsse von der Nasa-Sonde "Ice" erwartet

geladen werden. Diese Äußerung des Vorsitzenden Richters im Prozeß gegen Hans-Otto Scholl nahm gestern einen Antrag auf Befangenheit des

erwartet. genheitslösung gewesen. Während Europa, die Sowjets und die Japaner rechtzeitig an Exkursionen zu Halley dachten, gerieten die USA aus Buddie Nasa verließ sich auf die Improvisationsgabe und Genialität ihrer Wissenschaftler, vor allem des Flugbahn-

experten Robert Farquhar. Der 1978 gestartete Sonnen-Satellit Isee-3 (International Sun-Earth Explorer) hatte längst seine Schuldigkeit getan, aber die großen Mengen Treibstoff, die sich noch an Bord befanden, ließen Farquhar keine Ruhe. Erst dachte er daran. Isee-3 so zu steuern, daß der Satellit als US-Sonde den anderen Raumfahrzeugen, die Halley erforschen werden, Gesellschaft leisten sollte. Das aber hätte bedeutet, den Europäern "nachzuklappern", wie es ein Nasa-Ingenieur in Huntsville umschreibt. Also ersann Far-

Der in Haft sitzende Schwager des quhar eine andere Lösung. Ringüberbringers Keßler, hatte sich am Montag überraschend für vernehmungsunfähig erklärt.

WOLFGANG WILL, New York Alle sprechen von Halley, dem Kometen, der um die Weihnachtszeit am Firmament erscheinen soll. Doch bereits heute morgen steht ein drama-Millionen Kilometer von der Erde entfernt, bevor: Die US-Sonde "Ice" befindet sich auf Kollisionskurs mit dem Kometen Giacobini-Zinner. Die Begegnung zwischen dem Kometen und einem "Erdenfahrzeug" wird nicht nur von der Nasa mit Spannung

Für die Amerikaner ist die Erforschung des Kometen eher eine Verlegetgründen ins Hintertreffen. Doch

Zunächst wurde Isee in Ice (International Cometry Explorer) umbe-nannt. Um die Weihnachtszeit 1983 begann dann das Abenteuer mit dem Starten des Triebwerkes. Farquhar hatte die Notwendigkeit einer ganzen Serie von Loopings errechnet, die der Satellit ausführen mußte. Auf diese Weise kam er fünfmal in die Nähe des Mondes, dessen Gravitation als eine Art Schwungrad benutzt wurde. Viermal insgesamt mußte das Triebwerk für größere Manöver gezündet werden, und zur Kursfeineinstellung waren weitere elf Navigations-Korrekturen erforderlich.

Der zum Kometen-Pfadfinder gewordene Sonnen-Späher ist für seine neue Aufgabe nur bedingt geeignet, denn er hat keine Kamera und auch keinen Staub-Analysator an Bord. Aber drei seiner Sensoren, die der Sonne den Puls gefühlt hatten, können Kometenstaub "ergründen". Die von ihm übermittelten Daten - so hoffen die Nasa-Wissenschaftler - werden erste Hinweise darauf geben, wie

Giacobini-Zinner beschaffen ist. Noch wichtiger aber ist: Das erste Rendezvous mit einem Kometen überhaupt gibt vielleicht wichtige Hinweise auf das, was die Sonden, die auf Halley lauern, erwartet. Deshalb sind auch Forscher aus Westeuropa, Japan und der Sowjettmion zum Nasa-Zentrum Goddard aufgebrochen, "um dort aus erster Hand lernen zu können", wie ein britischer Wissenschaftler meinte.

Ice wird sich dem Korneten Giacobini-Zinner nur bis auf 10 000 Kilometer nähern. Europas "Giotto"-Sonde dagegen wird dem Kometen Halley dichter auf den rauhen Pelz rükken und im Abstand von nur 500 Kilometern vorbeifliegen.

#### Schulboykott in New York nach Aids-Hysterie

AP/dpa, New York/Genf Mehr als 250 000 Schulkinder sind am Montag in New York von ihren Eltern dem Unterricht ferngehalten worden, weil ein Schüler einer Grundschule an der Immunschwä-Aids erkrankt ist. Die Identität des Erkrankten und der betroffenen Schule wurden von den Behörden bisher verschwiegen. Die Eltern wol-len nun den Schulboykott solange fortsetzen, bis das kranke Kind vom Unterricht ausgeschlossen wird. Bürgermeister Edward Koch rief

die Eltern auf, ihre Kinder nicht zu beunruhigen. Es sei falsch, bei den Kindern Angst zu schüren, indem man sie nicht zur Schule lasse. Bei einem Besuch der öffentlichen Schule Nummer 26 habe er kein Kind gesehen, das über Aids geredet habe.
Die Weltgesundheitsorganisation

(WHO) will die Forschung gegen die tödliche Immunschwächekrankheit Aids weltweit koordinieren. Wie WHO-Sprecher Gino Levi gestern in Genf mitteilte, sollen Vertreter der Bundesrepublik, der USA, Austra-liens, Frankreichs, Großbritanniens und der Zentralafrikanischen Republik am 25. und 26. September in Genf darüber beraten. Dabei geht es um die weltweite

Verbreitung der Krankheit, die Lage in den einzelnen Ländern und die Entwicklung eines Impfstoffes. Beraten werden soll außerdem über die Koordinierung der Ausbildung von Fachpersonal, der Sammlung von Expertenberichten und epidemiologischen Forschungen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation waren Ende August rund 14 000 Menschen an Aids erkrankt.



in den USA. Nutzen Sie Deltas Nonstop-Flüge von Frankfurt nach Atlanta oder von Frankfurt nach Dallas/Ft.Worth, wo Sie müheloser Anschluß nach 100 Städten erwartet.

Weiterhin bietet Delta täglich mehrere Flüge von den Knotenpunkten New York und Boston

New Orleans, Dallas/Ft. Worth und Houston.

Wenden Sie sich an Ihr Reisebüro. Oder rufen Sie bitte unser Delta-Büro in Frankfurt an. Ruf: 069/25 60 30. Telex 416 233. Deltas Ticket Office befindet sich in der Friedensstraße 7. 6000 Frankfurt/Main.

Delta. Profis auf der ganzen Linie.



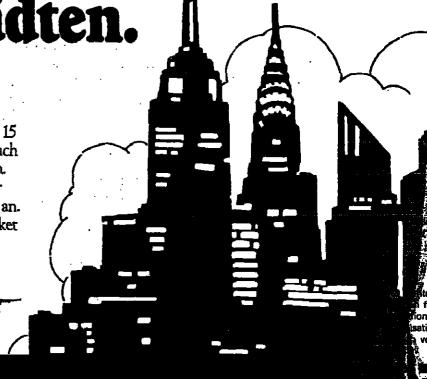

هكذامن الأحيل